

Johann Wolfgang von Goethe



Vet. Ger. III A. 602







GOETHE.

### Die Leiden

bes

## jungen Werther.

von dem Dichter selbst eingeleitet.

Wengandsche Buchhandlung.

1 8 2 5.



ter Schatten,
Hervor Dich an des Tages Licht,
Begegnest mir auf neubeblumten Matzten
und meinen Anblick scheust Du
nicht;
Es ist als ob Du lebtest in der
Frühe,
Wo uns der Thau auf Einem Feld
erquickt,

Und nach des Tages unwillkommner Mühe

Der Scheidesonne letzter Strahl ent= zückt;

Zum Bleiben ich, zum Scheiden Du erkohren,

Gingst Du voran und hast nicht viel verlohren.

Des Menschen Leben scheint ein herrlich Loos,

Der Tag, wie lieblich! so die Nacht, wie groß!

Und wir, gepflanzt in Paradieses Wonne,

Genießen kaum der hocherlauchten Sonne,

Da kampft sogleich verworrene Be=
strebung

Bald mit uns selbst und bald mit der Umgebung,

Reins wird vom andern wünschens= werth erganzt,

Von außen dusterts wenn es innen glänzt,

Ein glänzend Aeußres deckt mein truber Blick,

Da steht es nah, und man verkennt das Gluck.

Nun glauben wirs zu kennen! Mit Gewalt

Ergreift uns Liebreitz weiblicher Gerstalt,

Der Jüngling, froh, wie in ber Kinds heit Flor,

Im Frühling tritt als Frühling selbst hervor. Entzückt, erstaunt wer dies ihm ans gethan?

Er schaut umher, die Welt gehört ihm an;

Ins Weite zieht ihn unbefang'ne Hast,

Nichts engt ihn ein, nicht Mauer, nicht Pallast,

Wie Vögelschaar an Wäldergipfeln streift,

So schwebt auch er, der um die Liebste schweift,

Er sucht vom Aether, den er gern verläßt,

Den treuen Blick und dieser hält ihn fest.

Doch erst zu früh, und dann zu spät gewarnt,

Fühlt er den Flug gehemmt, fühlt sich umgarnt.

Das Wiedersehn ist froh, das Scheis den schwer,

Das Wieder = Wiedersehn beglückt noch mehr,

Und Jahre sind im Augenblick ersett; Doch tückisch harrt das Lebewohl zu= lett.

Du lächelst, Freund! gefühlvoll wie sichs ziemt:

Ein gräßlich Scheiden machte Dich be= rühmt,

Wir feierten Dein kläglich Mißgeschick, Du ließest uns zu Wohl und Weh zurück;

Dann zog uns wieder ungewisse Bahn Der Leidenschaften labyrinthisch an, Und wir, verschlungen wiederholter Noth, Dem Scheiden endlich — Scheiden ist der Tod. —

Wie klingt es rührend, wenn der Dich= ter singt,

Den Tod zu meiben, den das Scheiben bringt!

Verstrickt in solche Qualen, halbver= schuldet,

Geb' ihm ein Gott zu sagen was er bulbet.

# Erste Abtheilung.

#### 26m 4. Maf.

Freund, mas ist bas Herz des Menschen! Dich zu verlassen, den ich so liebe, von dem ich unzertrennlich war, und froh zu senn! Ich weiß, Du verzeihst mir's. Waren nicht meine übrigen Verdindungen recht ausgesucht vom Schicksal, um ein Herz wie das meinige zu ängstigen? Die arme Leonore! Und doch war ich unschulz dig. Konnt' ich dafür, daß, während die eigenssinnigen Reize ihrer Schwester mir eine angenehme Unterhaltung verschafften, daß eine Leisdenschaft in dem armen Herzen sich bildete? Und doch — din ich ganz unschuldig? Hab' ich nicht ihre Empsindungen genährt? hab' ich mich nicht

T.

an den ganz wahren Ausdrücken der Natur, die uns so oft zu lachen machten, so wenig lacher= lich sie waren, selbst ergött? hab' ich nicht — D was ist der Mensch, daß er über sich klagen darf! Ich will, lieber Freund, ich verspreche Dir's, ich will mich bessern, will nicht mehr das Bischen Uebel, das uns das Schicksal vor= legt, wiederkäuen, wie ich's immer gethan habe; ich will das Gegenwärtige genießen, und das Bergangene soll mir vergangen senn. Gewiß Du hast Recht, Bester, der Schmerzen waren minder unter den Menschen, wenn sie nicht -Gott weiß, warum sie so gemacht sind! — mit so viel Emsigkeit der Einbildungskraft sich be= schäftigten, die Erinnerungen des vergangenen Uebels zurückzurufen, eher als eine gleichgultige Gegenwart zu ertragen.

Du bist so gut, meiner Mutter zu sagen, daß ich ihr Geschäft bestens betreiben, und ihr ehestens Nachricht davon geben werde. Ich habe meine Tante gesprochen, und bei weitem das bose Weib nicht gefunden, das man bei uns aus ihr macht. Sie ist eine muntere, heftige

Frau, von dem besten Herzen. Ich erklärte ihr meiner Mutter Beschwerden über den zurückges haltenen Erbschaftsantheil; sie sagte mir ihre Gründe, Ursachen und die Bedingungen, unter welchen sie bereit wäre alles herauszugeben, und mehr als wir verlangten. — Kurz, ich mag jeht nichts davon schreiben; sage meiner Mutter, es werde alles gut gehen. Und ich habe, mein Lieber, wieder bei diesem kleinen Geschäft gestunden: daß Misverständnisse und Trägheit vielzleicht mehr Irrungen in der Welt machen, als List und Vosheit. Wenigstens sind die beiden letztern gewiß seltner.

Uebrigens befinde ich mich hier gar wohl. Die Einsamkeit ist meinem Herzen köstlicher Balsam in dieser paradiesischen Gegend, und diese Jahreszeit der Jugend wärmt mit aller Fülle mein oft schauderndes Herz. Jeder Baum, jede Hecke ist ein Strauß von Blüthen, und man möchte zum Maikäfer werden, um in dem Meer von Wohlgerüchen herumschweben, und alle seine Nahrung darin sinden zu können.

Die Stadt selbst ist unangenehm, bagegen

rings umher eine unaussprechliche Schönheit der Matur. Das bewog den verstorbenen Grafen von M. . . . einen Garten auf einem der Hugel anzulegen, die mit der schönsten Mannichfaltigkeit sich kreuzen, und die lieblichsten Thaler bilden. Der Garten ist einfach, und man fühlt gleich bei dem Eintritte, daß nicht ein wissens schaftlicher Gartner, sondern ein fühlendes Herz den Plan gezeichnet, das seiner selbst hier genießen wollte. Schon manche Thrane habe ich dem Abgeschiedenen in dem verfallenen Cabinet= chen geweint, das sein Lieblingsplätzchen war, und auch meines ist. Bald werde ich Herr vom Garten fenn; ber Gartner ift mir zuge= than, nur seit den paar Tagen, und er wird sich nicht übel babei befinden.

#### Um 10. Mai.

Eine wunderbare Heiterkeit hat meine ganze Seele eingenommen, gleich den sugen Frühlingsmorgen, die ich mit ganzem Bergen genieße. Ich bin allein, und freue mich meines Lebens in dieser Gegend, die für solche Seelen geschaf= fen ist wie die meine. Ich bin so glücklich, mein Bester, so gang in dem Gefühle von ruhis gem Dasenn versunken, daß meine Kunst barunter leidet. Ich konnte jest nicht zeichnen, nicht einen Strich, und bin nie ein größerer Maler gewesen, als in diefen Augenblicken. Wenn bas liebe Thal um mich dampft, und die hohe Sonne an der Oberfläche ber undurchdringlichen Finster niß meines Waldes ruht, und nur einzelne Strahlen sich in bas innere Seiligthum stehlen, ich bann im hohen Grase am fallenden Bache liege, und näher an der Erde tausend mannich= faltige Gräschen mir merkwürdig werden; wenn ich das Wimmeln der kleinen Welt zwischen Halmen, die unzähligen, unergründlichen Gestalten der Wurmchen, der Mückehen, naher an mei=

nem Herzen fühle, und fühle die Gegenwart des Allmächtigen, ber uns nach seinem Bilbe schuf, das Wehen des Allliebenden, der uns in ewiger Wonne schwebend trägt und erhält; mein Freund, wenn's bann um meine Augen bammett, und die Welt um mich her und der Himmel ganz in meiner Seele ruhn, wie die Gestalt einer Geliebten; bann sehne ich mich oft, und benke: ach konntest du das wieder ausbrücken, konntest dem Papiere das einhauchen, was so voll, so warm in dir lebt, daß es wurde der Spiegel beiner Geele, wie beine Seele ist ber Spiegel des unendlichen Gottes! — Mein Freund — Aber ich gehe barüber zu Grunde, ich erliege unter der Gewalt der Herrlichkeit dieser Er= scheinungen.

Ich weiß nicht, ob tauschende Geister um diese Gegend schweben, ober ob die warme, himm= lische Phantasie in meinem Herzen ist, die mir alles rings umher so paradiesisch macht. Da ist gleich vor dem Orte ein Brunnen, ein Brun= nen, an den ich gebannt bin, wie Melusine mit ihren Schwestern. — Du gehst einen kleinen Hugel hinunter, und findest Dich vor einem Gewolbe, ba wohl zwanzig Stufen hinab geben, wo unten das klarste Wasser aus Marmorfel= fen quillt. Die kleine Mauer, die oben umber die Einfassung macht, die hohen Baume, die ben Plat rings umher bedecken, die Ruhle des Orts; das hat alles so was Anzügliches, was Schauerliches. Es vergeht kein Tag, daß ich nicht eine Stunde da sige. Da kommen bann die Madchen aus der Stadt und holen Waffer, bas harmloseste Geschäft und das nothigste, das ehemals die Tochter der Konige felbst verrichte= ten. Wenn ich da sige, so lebt die patriarchas lische Idee so lebhaft um mich, wie sie alle,

die Altvåter, am Brunnen Bekanntschaft machen und freien, und wie um die Brunnen und Quellen wohlthätige Geister schweben. O der muß nie nach einer schweren Sommertagswan= berung sich an des Brunens Kühle gelabt haben, der das nicht mitempfinden kann.



Um 13. Mai.

Du fragst, ob Du mir-meine Bücher schicken sollst? — Lieber, ich bitte Dich um Gottes willen, laß mir sie vom Halse! ich will nicht mehr geleitet, ermuntert, angeseuert seyn; braust dieses Herz doch genug aus sich selbst; ich brauche Wiegengesang, und den habe ich in seiner Fülle gefunden in meinem Homer. Wie oft lull' ich mein empörtes Blut zur Ruhe; denn so ungleich, so unstät hast Du nichts gesehen, als dieses Herz. Lieber! brauch' ich Die das zu sagen, der Du so oft die Last getragen

hast, mich vom Kummer zur Ausschweifung, und von süßer Melancholie zur verderblichen Leisdenschaft übergehen zu sehen? Auch halte ich mein Herzchen wie ein krankes Kind; jeder Wille wird ihm gestattet. Sage das nicht weiter; es giebt Leute, die mir es verübeln würden.

#### Um 15. Mai.

Die geringen Leute des Ortes kennen mich schon, und lieben mich, besonders die Kinder. Wie ich im Anfange mich zu ihnen gesellte, sie sreundschaftlich fragte über dies und das, glaubten einige, ich wollte ihrer spotten, und fertigten mich wohl gar grob ab. Ich ließ mich das nicht verdrießen; nur fühlte ich, was ich schon oft bemerkt habe, auf das lebhafteste: Leute von einigem Stande werden sich immer in kalter Entfernung vom gemeinen Volke haleten, als glaubten sie durch Annäherung zu versten, als glaubten sie durch Annäherung zu vers

lieren; und dann giebts Flüchtlinge und üble Spaßvögel, die sich herab zu lassen scheinen, um ihren Uebermuth dem armen Volke desto empfindlicher zu machen.

Ich weiß wohl, daß wir nicht gleich sind, noch seyn können; aber ich halte dafür, daß der, der nöthig zu haben glaubt vom sogenannten Pobel sich zu entfernen, um den Ressect zu erhalten, eben so tadelhaft ist, als ein Feiger, der sich vor seinem Feinde verbirgt, weil er zu unterliegen fürchtet.

Letthin kam ich zum Brunnen, und fand ein junges Dienstmädchen, das ihr Gefäß auf die unterste Treppe gesetzt hatte, und sich umsah, ob keine Kamerädin kommen wollte, ihr es auf den Kopf zu helsen. Ich stieg hinunter, und sah sie an. Soll ich ihr helsen, Jungser? sagte ich. — Sie ward roth über und über. Omein Herr! sagte sie — Ohne Umstände. — Sie legte ihren Kringen zurecht, und ich half ihr. Sie dankte und slieg hinauf.

#### Den 17. Mai.

Ich habe allerlei Bekanntschaft gemacht, Gessellschaft habe ich noch keine gefunden. Ich weiß nicht, was ich Anzügliches für die Menschen haben muß; es mögen mich ihrer so viele, und hängen sich an mich, und da thut mir's immer weh, wenn unser Weg nur eine kleine Strecke mit einander geht. Wenn Du fragst, wie die Leute hier sind? muß ich Dir sagen: wie überall! Es ist ein einformiges Ding um das Menschenzgeschlecht. Die meisten verarbeiten den größten Theil der Zeit um zu leben, und das Bischen das ihnen von Freiheit übrig bleibt, ängstigt sie so, daß sie alle Mittel aufsuchen um es los zu werden. D Bestimmung des Menschen!

Aber eine rechte gute Art Volks! Wenn ich mich manchmal vergesse, manchmal mit ihnen die Freuden genieße, die den Menschen noch gewährt sind, an einem artig besetzen Tisch mit aller Offen = und Treuherzigkeit sich herum zu spaßen, eine Spazierfahrt, einen Tanz zur rechten Zeit anzuordnen, und dergleichen, das thut

eine ganz gute Wirkung auf mich; nur muß mir nicht einfallen, daß noch so viele andere Kräfte in mir ruhen, die alle ungenützt vermosdern, und die ich sorgfältig verbergen muß. Uch das engt das ganze Herz so ein. — Und doch! misverstanden zu werden, ist das Schicksfal von unser einem.

Ach, daß die Freundin meiner Jugend da= hin ist! ach, daß ich sie gekannt habe! — Ich wurde fagen, du bist ein Thor, du suchst, was hienieden nicht zu finden ist; aber ich habe sie gehabt, ich habe das Herz gefühlt, die große Seele, in beren Gegenwart ich mir schien mehr zu senn als ich war, weil ich alles war was ich senn konnte. Guter Gott! blieb da eine einzige Kraft meiner Seele ungenütt? Konnt ich nicht vor ihr das ganze wunderbare Gefühl entwickeln, mit dem mein Herz die Natur-um= faßt? War unser Umgang nicht ein ewiges. Weben von der feinsten Empfindung, dem scharf sten Wige, bessen Modificationen, bis zur Un= art, alle mit bem Stempel des Genies bezeich= net waren? Und nun! — Ach ihre Jahre, die

ste voraus hatte, führten sie früher an's Grab als mich. Nie werde ich sie vergessen, nie ihren kesten Sinn und ihre gottliche Duldung.

Vor wenig Tagen traf ich einen jungen 23. . . an, einen offenen Jungen, mit einer gar glucklichen Gesichtsbildung. Er kommt erst von Academien, dunkt sich eben nicht weise, -aber glaubt boch, er wisse mehr als andere. Huch war er fleißig, wie ich an allerlei spure; Burg, er hat hubsche Kenntnisse. Da er horte, daß ich viel zeichnete, und Griechisch konnte (zwei Meteore hier zu Lande), wandte er sich an mich, und kramte viel Wissens aus, von Batteur bis zu Wood, von de Piles zu Winkelmann, und versicherte mich, er habe Sulzers Theorie, ben ersten Theil, ganz burch= gelesen, und besite ein Manuscript von Sen= nen über bas Studium der Antike. Ich ließ bas gut senn.

Noch gar einen braven Mann habe ich kennen lernen, den fürstlichen Umtmann, einen offenen, treuherzigen Menschen. Man sagt, es soll eine Seelenfreude seyn, ihn unter seinen

Kindern zu sehen, deren er neun hat; besonders macht man viel Wesens von seiner ältesten Toch= ter. Er hat mich zu sich gebeten, und ich will ihn ehster Tage besuchen. Er wohnt auf einem Fürstlichen Jagdhose, anderthalb Stunden von hier, wohin er, nach dem Tode seiner Frau, zu ziehen die Erlaubniß erhielt, da ihm der Auf= enthalt hier in der Stadt und im Amthause zu weh that.

Sonst sind mir einige verzerrte Driginale in den Weg gelaufen, an denen alles unaus= stehlich ist, am unerträglichsten ihre Freund= schaftsbezeugungen.

Leb' wohl! der Brief wird Dir recht sepn, er ist ganz historisch.

Um 22. Mai.

Daß das Leben des Menschen nur ein Traum seh, ist manchen schon so vorgekommen, und

auch mit mir zieht biefes Gefühl immer herum. Wenn ich die Einschvankung ansehe, in welche die thätigen und forschenden Kräfte bes Men= schen eingesperrt sind; wenn ich sehe, wie alle Wirksamkeit bahinaus lauft, sich die Befriedigung von Bedürfnissen zu verschaffen, die wieder keinen Zweck haben, als unsere arme Existenz zu verlängern, und bann, daß alle Beruhigung über gewisse Punkte bes Nachforschens nur eine traumende Resignation ist, da man sich die Wande, zwischen benen man gefangen fist, mit bunten Gestalten und lichten Aussichten bemalt: — bas alles, Wilhelm, macht mich stumm. Ich fehre in mich selbst zuruck, und finde eine Welt! wieder mehr in Uhnung und dunkler Begier, als in Darstellung und tebendiger Kraft. Und da schwimmt alles vor meinen Sinner, und ich lächle bann so traumend weiter in die Welt.

Daß die Kinder nicht wissen, warum sie wollen, darin sind alle hochgelahrte Schul= und Hosmeister einig; daß aber auch Erwachsene gleich Kindern auf diesem Erdboden herumtau=

meln und, wie jene, nicht wissen, woher sie kommen, und wohin sie gehen, eben so wenig nach wahren Zwecken handeln, eben so durch Biskuit und Kuchen und Birkenreiser regiert werden: das will niemand gern glauben, und mich dunkt, man kann es mit Hånden greisen.

Ich gestehe Dir gern, benn ich weiß, was -Du mir hierauf sagen mochtest, daß diejenigen die Glücklichsten sind, die, gleich den Kindern, in den Tag hinein leben, ihre Puppen herumschleppen, aus = und anziehen, und mit großem Respecte um die Schublade umberschleichen, wo Mama das Zuckerbrot hinein verschloffen hat, und wenn sie das gewünschte endlich erhaschen, es mit vollen Backen verzehren, und rufen: Mehr! — das sind glückliche Geschöpfe. benen ist's wohl, die ihren Lumpenbeschäftigun= gen, oder wohl gar ihren Leidenschaften prach= tige Titel geben, und sie dem Menschengeschlechte als Riesenoperationen zu dessen Heil und Wohl= fahrt anschreiben. — Wohl bem, der so senn kann! Wer aber in seiner Demuth erkennt, wo das alles hinausläuft, wer da sieht, wie artig

jeder Bürger, dem es wohl ist, sein Gärtchen zum Paradiese zuzustußen weiß, und wie unsverdrossen auch der Unglückliche unter der Bürde seinen Weg fortkeucht, und alle gleich interessirt sind, das Licht dieser Sonne noch eine Minute länger zu sehen: — ja der ist still, und bils det auch seine Welt aus sich selbst, und ist auch glücklich, weil er ein Mensch ist. Und dann, so eingeschränkt er ist, hält er doch immer im Herzen das süße Gefühl der Freiheit, und daß er diesen Kerker verlassen kann, wann er will.

### Um 26. Mai.

Du kennst von Alters her meine Art, mich anzubauen, mir irgend an einem vertraulichen Ort ein Hüttchen aufzuschlagen, und da mit aller Einschränkung zu herbergen. Auch hier habe ich wieder ein Plätzchen angetroffen, das mich angezogen hat.

I.

Ungefähr eine Stunde von der Stadt liegt ein Ort, den sie Wahlheim \*) nennen. Die Lage an einem Hugel ist sehr interessant, und wenn man oben auf dem Fußpfade zum Dorf heraus geht, übersieht man auf einmal bas ganze Thal. Eine gute Wirthin, die gefällig und munter in ihrem Alter ift, schenkt Wein, Bier, Kaffee; und was über alles geht, sind zwei Linden, die mit ihren ausgebreiteten Aesten den kleinen Plat vor der Kirche bedecken, der ringsum mit Bauerhofer, Scheuern und Ho= fen eingeschlossen ist. So vertraulich, so heim= lich hab' ich nicht leicht ein Platchen gefunden, und dahin lasse ich mein Tischehen aus dem Wirthshause bringen und meinen Stuhl, trinke. meinen Kaffee ba, und lese meinen Homer. Das erste Mal, als ich durch einen Zufall, an einem schönen Nachmittage unter die Linden kam,

<sup>\*)</sup> Der Leser wird sich keine Mühe geben, die hier genannten Orte zu suchen; man hat sich gendthigt geschen, die im Originale besindlichen wahren Namen zu verändern.

fand ich das Platchen so einsam. Es war alles im Felde; nur ein Anabe von ungefahr vier Inhren faß an der Erde, und hielt ein anderes, etwa halbjähriges, vor ihm zwischen seinen Kußen sigendes Kind mit beiden Urmen wider seine Brust, so daß er ihm zu einer Art von Seffel biente, und ungeachtet ber Munterkeit, womit er aus seinen schwarzen Augen herum= schaute, ganz ruhig faß. Mich vergnügte ber Unblick: ich setzte mich auf einen Pflug, der gegenüber stand, und zeichnete die brüderliche Stellung mit vielem Ergogen. Ich fügte ben nachsten Zaun, ein! Scheunenthor und einige gebrochene Wagenrader bei, alles wie es hin= tereinander stand, und fand mach Berlauf einer Stunde, daß ich eine wohlgeordnete, sehr in= teresfante Zeichnung verfertigt hatte, ohne bas mindeste von dem meinen hinzuzuthun. Das bestärkte mich in meinem Vorsate, mich kunf= tig allein an die Natur zu halten. Sie allein ist unendlich reich, und sie allein bildet den gro-Ben Kunstler. Man kann zum Vortheile ber Regeln viel sagen; ungefahr was man zum

Lobe der burgerlichen Gesellschaft fagen kann. Ein Mensch, der sich nach ihnen bildet, wird nie etwas Abgeschmacktes und Schlechtes her vorbringen, wie einer, ber sich durch Gesetze und Wohlstand modeln tagt, nie ein unertrag= licher Nachbar, nie ein merkwürdiger Bosewicht werden kann; bagegen wird aber auch alle Res gel, man rebe was man wolle, bas wahre Ge= fühl von Natur und den wahren Ausbruck der= selben zerstören! Sag' Du, das ist zu hart ! fie schrankt nur ein, beschneibet die geilen Re= ben ic. — Guter Freund, soll ich Dir ein Gleichniß geben? Es ist damit, wie mit der Liebe. Ein junges Herz hangt ganz an einem Madchen, bringt alle Stunden seines Tages bei ihr zu, verschwendet alle seine Kräfte, all sein Bermögen, um ihr jeden Augenblick auszu= brucken, daß er sich ganz ihr hingiebt. Und da kame ein Philister, ein Mann der in einem öffentlichen Umte steht, und sagte zu ihm: Feiner junger Herr! lieben ist menschlich, nur mußt ihr menschlich lieben! Theilet eure Stunden ein, die einen zur Arbeit, und die Erholungs=

stunden widmet eurem Mabchen. Berechnet euer Vermögen, und was euch von eurer Nothburft übrig bleibt, davon verwehr ich euch nicht, ihr ein Geschenk, nur nicht zu oft, zu machen, etwa zu ihrem Geburts = ober Namens. tage ic. — Folgt ber Mensch, so giebt's einen brauchbaren jungen Menschen, und ich will selbst jebem Fürsten rathen, ihn in ein Collegium zu fegen, nur mit seiner Liebe ift's am Ende, und wenn er ein Kunftler ift, mit feiner Kunft. D meine Freunde! warum der Strom des Genies so selten ausbricht, so selten in hohen Fluthen hereinbraust, und Eure staunende Seele erschüt= tert? — Lieben Freunde, ba wohnen die ge= laffenen herren auf beiben Seiten bes Ufers, denen ihre Gartenhauschen, Tulpenbeete und Rrautfelder zu Grunde gehen wurden, und die daher in Zeiten mit Dammen und Ableiten ber kunftig brohenden Gefahr abzuwehren wissen.

# Um 27. Mai.

Ich bin, wie ich febe, in Zuckungen, Gleich= nisse und Deklamationen verfallen, und habe darüber vergessen, Dir auszuerzählen, was mit den Kindern weiter geworden ift. Ich saß ganz in malerische Empfindung vertieft, die Dir mein gestriges Blatt fehr zerstückt barlegt, auf mei= nem Pfluge wohl zwei Stunden. Da kommt gegen Abend eine junge Frau auf die Rinder 108, die sich indes die Zeit nicht gerührt hatten, mit einem Körbchen am Urm, und ruft von weitem: Philipps, Du bist recht brav. Sie grußte mich, ich bankte ihr, ftand auf, trat naher hin und fragte sie, ob sie Mutter von den Kindern ware? Sie bejahte es, und indem sie bem altesten einen halben Weck gab, nahm sie das kleine auf und kußte es mit aller mutterlichen Liebe. — Ich habe, fagte sie, meinem Philipps das Kleine zu halten gegeben, und bin mit meinem Aeltesten in bie Stadt gegangen, um Weiß=Brot zu holen, und Zucker, und ein irden Breipfannchen. — Ich sah das alles in

dem Korbe, bessen Deckel abgefallen war. — Ich will meinem Hans (bas war der Name des Jungsten) ein Guppchen kochen zum Abende; der tose Wogel, der Große, hat mir gestern das Pfannchen zerbrochen, als er sich mit Philippsen um die Scharre des Brei's zankte. — Ich fragte nach dem Aeltesten, und sie hatte mir kaum gesagt, daß er sich auf der Wiese mit ein paar Gansen herumjage, als er gesprungen fam, und bem Zweiten eine Saselgerte mit= brachte. I Ich unterhielt mich weiter mit dem Weibe, und erfuhr, daß sie bes Schulmeisters Tochter sen, und daß ihr Mann eine Reise in die Schweiz gemacht habe, um die Erbschaft eines Wetters zu holen. — Sie haben ihn drum betrügen wollen, sagte sie, und ihm auf feine Briefe nicht geantwortet; da ist er selbst hinein gegangen. Wenn ihm nur fein Ungluck widerfahren ist; ich hore nichts von ihm. — Es ward mir schwer, mich von dem Weibe los= zumachen, gab jedem der Kinder einen Kreuzer, und auch für's jüngste gab ich ihr einen, ihm einen Weck zur Suppe mitzubringen, wenn sie

in die Stadt ginge, und so schieden wir voneinander.

Ich sage Dir, mein Schat, wenn meine Sinne gar nicht mehr halten wollen, so lindert all den Tumult der Unblick eines solchen Gesschöpfs, das in glücklicher Gelassenheit den ensgen Kreis seines Daseyns hingeht, von einem Tag zum andern sich durchhilft, die Blätter abfallen sieht, und nichts dabei denkt, als daß der Winter kommt.

Seit der Zeit bin ich oft draußen. Die Kinder sind ganz an mich gewöhnt, sie kriegen Zucker, wenn ich Kaffee trinke, und theisen das Butterbrot und die saure Milch mit mir des Abends. Sonntags fehlt ihnen der Kreuzer nie; und wenn ich nicht nach der Betstunde da bin, so hat die Wirthin Ordre, ihn auszuzahlen.

Sie sind vertraut, erzählen mir allerhand, und besonders ergöße ich mich an ihren Leiden= schaften und simpeln Ausbrüchen des Begeh= rens, wenn mehr Kinder aus dem Dorfe sich versammeln. Viel Mühe hat mir's gekostet, der Mutz ter ihre Besorgniß zu nehmen: Sie möchten den Herrn incommodiren.

## Um 30. Mai.

Was ich Dir neulich von der Malerei sagte, gilt gewiß auch von der Dichtkunst; es ist nur, daß man das Vortreffliche erkenne und es auszusprechen wage, und das ist freilich mit wenisgem viel gesagt. Ich habe heut eine Scene gehabt, die, rein abgeschrieben, die schönste Idhile von der Welt gabe; doch was soll Dichztung, Scene und Idhile? muß es denn immer geboßelt senn, wenn wir Theil an einer Naturzerscheinung nehmen sollen?

Wenn Du auf diesen Eingang viel Hohes und Vornehmes erwartest, so bist Du wieder übel betrogen; es ist nichts, als ein Bauer= bursche, der mich zu dieser lebhaften Theilneh= mung hingerissen hat. — Ich werde, wie ge=wöhnlich, schlecht erzählen, und Du wirst mich, wie gewöhnlich, denk ich, übertrieben sinden; es ist wieder Wahlheim, und immer Wahlheim, das diese Seltenheiten hervorbringt.

Es war eine Gesellschaft draußen unter den Linden, Kaffee zu trinken. Weil sie mir nicht ganz anstand, so blieb ich unter einem Vorwande zurück.

Gin Bauerbursche kam aus einem benachsbarten Hause, und beschäftigte sich an dem Pstuge, den ich neulich gezeichnet hatte, etwas zurecht zu machen. Da mir sein Wesen gesiel, redete ich ihn an, fragte nach seinen Umstänzen, wir waren bald bekannt, und wie mirs gewöhnlich mit dieser Art Leuten geht, bald verstraut. Er erzähltermir, daß er bei einer Wittwe in Diensten sep, und von ihr gar wohl gehalten werde. Er sprach so viel von ihr, und tobte sie dergestalt, daß ich bald merken konnte, er sep ihr mit Leib und Seele zugethan. Sie sep nicht mehr jung, sagte er, sie sep von ihrem ersten Mann übel gehalten worden, wolle nicht

mehr heirathen, und aus seiner Erzählung leuch= tete so merklich hervor, wie schon, wie reigend sie für ihn sen, wie sehr er wünsche, daß sie ihn wählen mochte, um das Andenken der Feh= ler ihres ersten Mannes auszuloschen; daß ich - Wort für Wort wiederhoten mußte, um Dir die reine Neigung, die Liebe und Treue dieses Menschen anschaulich zu machen. Ja, ich müßte die Gabe des größten Dichters besigen, um Dir zugleich ben Ausdruck seiner Geberden, die Har= monie feiner Stimme, bas heimliche Feuer fei= ner Blicke lebendig darstellen zu konnen! Nein, es sprechen keine Worte die Zartheit aus, die in feinem ganzen Wefert und Ausbruck wars es ist alles nur plump, was ich wieder vor= bringen konnte. Besonders ruhrte mich, wie et fürchtete, icht mochte über fein Werhaltniß zu ihr ungleich denken, und an ihrer guten Aufführung zweifeln. Wie reizend es war, wenn er von ihrer Gestalt, von ihrem Korper sprach, der ihn ohne jugendliche Reize gewaltsam an sich zog und fesselte, kann ich mir nur in meiner innersten Seele wiederholen. Ich hab' in mei=

nem Leben die dringende Begierde, und das heiße, sehnliche Verlangen nicht in dieser Rein=heit gesehen, ja wohl kann ich sagen, in dieser Reinheit nicht gedacht und geträumt. Schelte mich nicht, wenn ich Dir sage, daß bei der Erinnerung dieser Unschuld und Wahrheit mir die innerste Seele glüht, und daß mich das Vild dieser Treue und Zärtlichkeit überall versfolgt, und daß ich, wie selbst davon entzündet, lechze und schmachte.

Ich will nun suchen, auch sie ehstens zu sehn, oder vielmehr, wenn ich's recht bedenke, ich will's vermeiden. Es ist besser, ich sehe sie durch die Augen ihres Liebhabers; vielleicht ersscheint sie mir vor meinen eignen Augen nicht so, wie sie jest vor mir steht, und warum soll ich mir das schöne Bild verderben?

# Um 16. Junius.

Warum ich Dir nicht schreibe? — Fragst Du das, und bist doch auch der Gelehrten einer? Du solltest rathen, daß ich mich wohl besinde, und zwar — Kurz und gut, ich habe eine Bestanntschaft gemacht, die mein Herz näher ansgeht. Ich habe — ich weiß nicht.

Dir in der Ordnung zu erzählen, wie's zugegangen ist, daß ich eines der liebenswürsdigsten Geschöpfe habe kennen lernen, wird schwer halten. Ich bin vergnügt und glücklich, und also kein guter Historienschreiber.

Einen Engel! — Pfup! das sagt jeder von der Seinigen, nicht wahr? Und doch bin ich nicht im Stande, Dir zu sagen, wie sie vollkommen ist, warum sie vollkommen ist; genug sie hat all meinen Sinn gefangen genommen.

So viel Einfalt bei so viel Verstand, so viele Gute bei sa viel Festigkeit, und die Ruhe der Seele bei dem wahren Leben und der Thatigkeit. Das ist alles garstiges Gewäsch, was ich ba von ihr sage, leidige Abstractionen, die nicht einen Zug ihres Selbst ausdrücken. Ein ansbermal — Nein, nicht ein andermal, jest gleich will ich Dir's erzählen. Thu' ich's jest nicht, so geschäh' es niemals. Denn, unter uns, seit ich angesangen habet zu schreiben, war ich schon dreimal im Begriffe, die Feder niederzulegen, mein Pferd satteln zu lassen, und hinaus zu reiten. Und doch schwur ich mir heut srüh, nicht hinaus zu reiten; und gehe doch alse Ausgenblick an's Fenster, zu sehen, wie hoch die Sonne noch steht. —

Ich habis nicht überwinden können, ich mußte zu ihr hinaus. Da bin ich wieder, Wilhelm, will mein Butterbrot zu Nacht offen, und Dir schreiben. Welch eine Wonne das für meine Seele ist, sie in dem Kreise der lie= ben muntern Kinder, ihrer acht Geschwister zu sehen!

Wenn ich so fortsahre, wirst Du am Ende so klug senn, wie am Ansange. Höre benn, ich will mich zwingen in's Detail zu gehen. Ich schrieb Dir neulich, wie ich den Umt= mann S. habe kennen lernen, und wie er mich gebeten habe, ihn bald in seiner Einsiedelei, oder vielmehr seinem kleinen Königreiche zu be= suchen. Ich vernachlässigte das, und wäre viel= leicht nie hingekommen, hätte mir der Zufall nicht den Schatz entdeckt, der in der stillen Ge= gend verborgen liegt.

Unsere jungen Leute hatten einen Ball auf dem Lande angestellt, zu dem ich mich denn auch willig sinden ließ. Ich bot einem hiesigen guten, schönen, übrigens unbedeutenden Mådschen die Hand, und es wurde ausgemacht, daß ich eine Kutsche nehmen, mit meiner Tänzerin und ihrer Base nach dem Orte der Lustbarkeit hinaussahren, und auf dem Wege Charlotten S. mitnehmen sollte. — Sie werden ein schönes Frauenzimmer kennen lernen, sagte meine Gesellschafterin, da wir durch den weiten ausgehauenen Wald nach dem Jagdhause fuhren. Nehmen Sie sich in Acht, versetzte die Base, daß Sie sich nicht verlieden! — Wie so? sagte ich. — Sie ist schon vergeben, antwortete jene,

an einen sehr braven Mann, ber weggereist ist, seine Sachen in Ordnung zu bringen, weil sein Vater gestorben ist, und sich um eine anssehnliche Versovzung zu bewerben. Die Nachzicht war mir ziemlich gleichgültig.

Die Sonne war noch eine Viertelstunde vom Gebirge, als wir vor dem Hofthore ans suhren. Es war sehr schwül, und die Frauenzimmer äußerten ihre Besorgniß wegen eines Gewitters, das sich in weißgrauen dumpfigten Wölkchen rings am Horizonte zusammenzuziehen schien. Ich täuschte ihre Furcht mit anmaßzlicher Wetterkunde, ob mir gleich selbst zu ahnen ansing, unsere Lustbarkeit werde einen Stoß leiden.

Ich war ausgestiegen, und eine Magd, die an's Thor kam, bat uns einen Augenblicktu verziehen, Mamsell Lottchen würde gleich kommen. Ich ging durch den Hof nach dem wohlgebauten Hause, und da ich die vorliegende Treppe hinaufgestiegen war und in die Thür trat, siel mir das reizendste Schauspiel in die Augen, das ich je gesehen habe. In dem Vor=

saale wimmelten sechs Kinder, von eilf zu zwei Jahren, um ein Mabchen von schöner Gestalt, mittlerer Große, die ein simples weißes Kleib, mit blagrothen Schleifen an Arm und Bruft, anhatte. — Sie hielt ein schwarzes Brot, und schnitt ihren Kleinen rings herum, jedem fein Stuck, nach Proportion ihres Alters und Appe tits ab, gab's jedem mit solcher Freundlichkeit und jedes rufte so ungekunstelt sein: Danke! in= dem es mit den kleinen Handen lange in die Höhe gereicht hatte, ehe es noch abgeschnitten war, und nun mit seinem Abendbrote vergnügt, entweder wegsprang, ober nach seinem stillern Cha= rakter gelassen davon ging, nach bem Hofthore zu, um die Fremden und die Rutsche zu sehen, darinnen ihre Lotte wegfahren sollte. — Ich bitte um Bergebung, fagte sie, baß ich Sie her= ein bemühe, und die Frauenzimmer warten lasse. Ueber dem Anziehen und allerlei Bestellungen fur's Haus in meiner Abwesenheit, habe ich vergessen meinen Kindern ihr Besperbrot zu ge= ben, und sie wollen von niemanden Brot ge= schnitten haben, als von mir. — Ich machte

ihr ein unbedeutendes Compliment; meine ganze Seele ruhte auf der Geffalt, dem Tone, dem Betragen, und ich hatte eben Zeit mich von ber Ueberraschung zu erholen, als sie in die Stube lief, ihre Handschuh und Fächer zu holen. Die Kleinen saben mich in einiger Entfernung so von der Seite an, und ich ging auf bas jungste los, das ein Rind von ber glucklichsten Gesichtsbildung war. Es zog sich zuruck, als eben Lotte zur Thur herauskam und fagte: Louis, gib bem herrn Better eine hand. Das that der Knabe sehr freimuthig, und ich konnte mich nicht enthalten, ihn, ungeachtet feines kleinen Rognaschens, herzlich zu kuffen. — Wetter? fagte ich, indem ich ihr die Hand reichte, glauben Sie, baß ich bes Glucks werth sen, mit Ihnen verwandt zu sepn? — D! sagte sie mit einem leichtsinnigen Lacheln: unsere Bet= terschaft ist sehr weitläuftig, und es ware mir leib, wenn Sie der schlimmste drunter senn sollten. — Im Gehen gab sie Sophien, der ältesten Schwester nach ihr, einem Mabchen von ungefähr eilf Jahren, den Auftrag, wohl

auf die Kinder Ucht zu haben, und den Papa zu grüßen, wenn er vom Spazierritte nach Hause kame. Den Kleinen sagte sie, sie soll= ten ihrer Schwester Sophie folgen, als wenn sie's selber ware, das denn auch einige ausdrücklich versprachen. Eine kleine naseweise Blondine aber, von ungefahr sechs Jahren, sagte: du bist's doch nicht, Lottchen; wir haben dich doch lieber. — Die zwei ältesten Knaben waren auf die Kutsche geklettert, und auf mein Borbitten erlaubte sie ihnen, dis vor den Wald mitzusahren, wenn sie versprächen, sich nicht zu necken, und sich recht sest zu halten.

Wir hatten uns kaum zurecht geset, die Frauenzimmer sich bewillkommet, wechsels=weise über den Anzug, vorzüglich über die Hüte ihre Anmerkungen gemacht, und die Gessellschaft, die man erwartete, gehörig durchgezoegen, als Lotte den Kutscher halten, und ihre Brüder herabsteigen ließ, die noch einmal ihre Hand zu küssen begehrten, das denn der älteste mit aller Zärtlichkeit, die dem Alter von funfsehn Jahren eigen seyn kann, der andere mit

viel Heftigkeit und Leichtsinn that. Sie ließ die Kleinen noch einmal grüßen, und wir fuhren weiter.

Die Base fragte, ob ste mit dem Buche sertig ware, das sie ihr neulich geschickt hatte?
Nein, sagte Lotte, es gefällt mir nicht, Sie können's wieder haben. Das vorige war auch nicht besser. — Ich staunte, als ich fragte, was es für Bücher wären? und sie mir antewortete: \*) — Ich sand so viel Charakter in allem was sie sagte, ich sah mit jedem Worte neue Reize, neue Strahlen des Geistes aus ihren Gesichtszügen hervorbrechen, die sich nach und nach vergnügt zu entfalten schienen, weil sie an mir sühlte, daß sich sie verstand.

Wie ich junger war, sagte sie, liebte ich

\*) Man sieht sich genothiget, die Stelle des Briefes zu unterdrücken, um niemand Gelegenheit
zu einiger Beschwerde zu geben. Obgleich im
Grunde jedem Autor wenig an dem Urtheil.
eines einzelnen Mädchens, und eines jungen,
unsteten Menschen gelegen sehn kann.

nichts so sehr, als Romane. Weiß Gott, wie wohl mir's war, wenn ich mich Sonntags fo in ein Eckhen setzen, und mit ganzem Herzen an dem Gluck und Unstern einer Miß Jenny Theil nehmen konnte. Ich laugne auch nicht, daß die Urt noch einige Reize für mich hat. Da boch ich so selten an ein Buch komme, so mussen sie auch recht nach meinem Geschmack fenn. Und der Autor ist mir ber liebste, in dem ich meine Welt wiederfinde, bei dem es zugeht, wie um mich, und dessen Geschichte mir boch so interessant und herzlich wird, als mein eigen häuslich Leben, bas freilich kein Paradies, aber boch im Ganzen eine Quelle unsäglicher Glückseligkeit ist.

Ich bemühte mich, meine Bewegungen über diese Worte zu verbergen. Das ging freislich nicht weit: benn da ich sie mit solcher Wahrheit im Vorbeigehen vom Landpriester von Wakesield, vom \*) — reden hörte, kam ich ganz

<sup>\*)</sup> Man hat auch hier die Namen einiger vater= låndischen Autoren weggelassen. Wer Theil

außer mich, sagte ihr alles was ich wußte, und bemerkte erst nach einiger Zeit, da Lotte das Gespräch an die Anderen wendete, daß diese die Zeit über mit offnen Augen, als säßen sie nicht da, dagesessen hatten. Die Base sah mich mehr als einmal mit einem spöttischen Näschen an, daran mir aber nichts gelegen war.

Das Gespräch siel aufs Vergnügen am Tanze. Wenn diese Leidenschaft ein Fehler ist, sagte Lotte, so gestehe ich Ihnen gern, ich weiß mir nichts über's Tanzen. Und wenn ich was im Kopfe habe, und mir auf meinem verstimmten Klavier einen Contretanz vortrommle, so ist alles wieder gut.

Wie ich mich unter dem Gespräche in den schwarzen Augen weidete! wie die lebendigen Lippen, und die frischen muntern Wangen

an Lottens Beifalle hat, wird es gewiß an seinem Herzen fühlen, wenn er diese Stelle lesen sollte, und sonst braucht es ja niemand zu wissen.

meine ganze Seele anzogen! wie ich, in den herrlichen Sinn ihrer Rede ganz versunken, oft gar die Worte nicht hörte, mit denen sie sich ausdrückte! — davon hast Du eine Vorstellung, weil Du mich kennst. Kurz, ich stieg aus dem Wagen wie ein Träumender, als wir vor dem Lusthause still hielten, und war so in Träumen rings in der dämmernden Welt versloren, daß ich auf die Musik kaum achtete, die uns von dem erleuchteten Saal herunter entsgegenschallte.

Die zwei Herren von Audran und ein gewisser N. N. — wer behålt alle die Na=men! — die der Base und Lottens Tänzer waren, empfingen uns am Schlage, bemächztigten sich ihrer Frauenzimmer, und ich führte die meinige hinauf.

Wir schlangen uns in Menuets um einans der herum; ich forderte ein Frauenzimmer nach dem andern auf, und just die unleidlichsten konnten nicht dazu kommen, einem die Hand zu reichen und ein Ende zu machen. Lotte und ihr Tänzer singen einen Englischen an, und wie wohl mir's war, als sie auch in der Reihe die Figur mit uns ansing, magst Du sühlen. Tanzen muß man sie sehen! Siehst Du, sie ist so mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele dabei, ihr ganzer Körper Eine Harmonie, so sorglos, so unbefangen, als wenn das eigentlich alles wäre, als wenn sie soust nichts dächte, nichts empfände; und in dem Augenblick gewiß schwindet alles andere vor ihr.

Ich bat sie um ben zweiten Contretanz; sie sagte mir den dritten zu, und mit der liesbenswürdigsten Freimüthigkeit von der Welt versicherte sie mir, daß sie herzlich gern Deutsch tanze. Es ist hier so Mode, suhr sie sort, daß jedes Paar, das zusammen gehört, bei'm Deutschen zusammen bleibt, und mein Chapeau walzt schlecht, und dankt mir's wenn ich ihm die Arbeit erlasse. Ihr Frauenzimmer kann's auch nicht, und mag nicht, und ich habe im Englischen gesehen, daß Sie gut walzen; wenn Sie nun mein seyn wollen sur's Deutsche, so gehen Sie, und bitten sich's von meinem Herrn

aus, und ich will zu Ihrer Dame gehen. — Ich gab ihr die Hand barauf, und wir mach= ten aus, daß ihr Tänzer inzwischen meine Tän=zerin unterhalten sollte.

Nun ging's an, und wir ergößten uns eine Weile an mannichfaltigen Schlingungen der Urme. Mit welchem Reize, mit welcher Flüchtigkeit bewegte sie sich! und ba wir nun gar an's Walzen kamen, und wie die Spharen um einander herum rollten, ging's freilich an= fangs, weil's die wenigsten konnen, ein Big= chen bunt burch einander. Wir waren klug, und ließen sie austoben; und als die Ungeschick= testen den Plan geraumt hatten, sielen wir ein und hielten mit noch einem Paare, mit Aubran und seiner Tanzerinn, wacker aus. Mie ist mir's so leicht vom Flecke gegangen. war kein Mensch mehr. Das liebenswurdigste Geschöpf in den Armen zu haben, und mit ihr herum zu fliegen wie Wetter, bag alles rings umber verging, und — Wilhelm, um ehrlich zu senn, that ich aber boch ben Schwur, daß ein Mådchen, baseich liebte, auf das ich Ansprüche hätte, mir nie mit einem andern walzen sollte, als mit mir, und wenn ich drüber zu Grunde gehen müßte. Du verstehst mich!

Wir machten einige Touren gehend im Saale, um zu verschnaufen. Dann setzte sie sich, und die Drangen, die ich beiseite gebracht hatte, die nun die einzigen noch übrigen waren, thaten vortreffliche Wirkung, nur daß mir mit jedem Schnittchen, das sie einer unbescheidenen Nachbarinn Ehrenhalber zutheilte, ein Stich durch's Herz ging.

Bei'm dritten Englischen Tanz waren wir das zweite Paar. Wie wir die Reihe durchstanzten, und ich, weiß Gott mit wie viel Wonne, an ihrem Urm und Auge hing, das voll vom wahresten Ausdruck des offensten, reinsten Bergnügens war, kommen wir an eine Frau, die mir wegen ihren liebenswürdigen Miene auf einem nicht mehr ganz jungen Gessichte merkwürdig gewesen war. Sie sieht Lotzten lächelnd an, hebt einen drohenden Finger auf und nennt den Namen Albert zweimal im Vorbeisliegen mit Bedeutung.

Wer ist Albert, sagte ich zu Lotten, wenn's nicht Vermessenheit ist zu fragen? Sie war im Begriff zu antworten, als wir uns scheiben mußten, um die große Achte zu machen, und mich bunkte einiges Nachbenken auf ihrer Stirn zu sehen, als wir so vor einander vorbeikreuzten. — Was soll ich's Ihnen läugnen, sagte sie, indem sie mir die Hand zur Promenade bot, Albert ist ein braver Mensch, dem ich so gut als verlobt bin! - Nun war mir bas nichts neues (benn bie Mabchen hatten mir's auf dem Wege gesagt), und war mir boch so ganz neu, weil ich es noch nicht im Berhaltniß auf sie, die mir in so wenig Augenblicken fo werth geworden war, gedacht hatte. Genug, ich verwirrte mich, vergaß mich und kam zwischen bas unrechte Paar hinein, baß alles brunter und brüber ging, und Lottens ganze Gegenwart und Zerren und Ziehen nothig war, um es schnell wieder in Ordnung zu bringen.

Der Tanz war noch nicht zu Ende, als die Blige, die wir schon lange am Horizonte leuchten gesehen, und die ich immer für Wetter= kühlen ausgegeben hatte, viel stärker zu werden anfingen, und der Donner die Musik über= Drei Frauenzimmer liefen aus der Reihe, benen ihre Herren folgten; die Unord= nung wurde allgemein, und die Musik horte Es ist naturlich, wenn uns ein Unglück ober etwas Schreckliches im Vergnügen über= rascht, daß es stärkere Eindrucke auf uns macht als sonst; theils wegen bes Gegensages, ber sich so lebhaft empfinden läßt; theils, und noch mehr, weil unsere Sinnen einmal ber Fuhlbar= keit geöffnet sind, und also besto schneller einen Eindruck annehmen. Diesen Ursachen muß ich die wunderbaren Grimassen zuschreiben, in die ich mehrere Frauenzimmer ausbrechen fah. Die Rlugste setzte sich in eine Ecke, mit dem Rucken gegen bas Fenster, und hielt die Ohren zu. Eine andere kniete vor ihr nieder und verbarg den Kopf in der ersten Schoos. Eine dritte schob sich zwischen beibe hinein, und umfaßte ihre Schwesterchen mit tausend Thranen. Gi= nige wollten nach Hause; andere, die noch

weniger wußten was sie thaten, hatten nicht so viel Besinnungskraft, ben Recheiten unserer jungen Schlucker zu steuern, die fehr beschäf= tigt zu senn schienen, alle bie angstlichen Ge bete, die dem Simmel bestimmt waren, von ben Lippen ber schönen Bedrangten wegzufan= Einige unserer Herren hatten sich hinab gen. begeben, um ein Pfeifchen in Ruhe zu rauchen; und die übrige Gesellschaft schlug es nicht aus, als bie Wirthinn auf ben klugen Ginfall kam, uns ein Zimmer anzuweisen, bas Laben und Worhange hatte. Raum waren wir ba ange= langt, als Lotte beschäftiget war, einen Kreis von Stuhlen zu stellen, und als sich bie Ge= fellschaft auf ihre Bitte gesetzt hatte, ben Vor= trag zu einem Spiele zu thun.

Ich sah manchen, der in Hoffnung auf ein saftiges Pfand sein Mäulchen spikte, und seine Glieder reckte. — Wir spielen Zählens, sagte sie. Nun gebt Ucht! Ich geh' im Kreise here um von der Rechten zur Linken, und sahlt ihr auch rings herum, jeder die Zahl, die an ihm kommt, und das muß gehen wie ein Lauf=

feuer, und wer stockt, oder sich irrt, kriegt eine Ohrfeige, und so bis tausend. — Nun war das lustig anzusehen. Sie ging mit ausgestreck= tem Urm im Kreise herum. Eins, fing ber erste an, der Nachbar zwei, drei der folgende und so fort. Dann fing sie an, geschwinder zu gehen, immer geschwinder; da versah's einer, patsch! eine Ohrfeige, und über das Gelächter, der folgende auch patsch! Und immer geschwinder. Ich selbst kriegte zwei Mauls schellen, und glaubte mit innigem Bergnügen zu bemerken, daß sie starker sepen, als sie sie den übrigen zuzumessen pflegte. Ein allgemeines Gelächter und Geschwarm endigte das Spiel, ehe noch das Taufend ausgezählt war. Die Vertrautesten zogen einander beiseite, bas Gewitter war vorüber, und ich folgte Lotten in ben Saal. Unterwegs sagte sie; über die Dhr= -feigen haben Sie Wetter und alles vergessen! -Ich konnte ihr nichts antworten. — Ich war, fuhr sie fort, eine der furchtsamsten, und in= dem ich mich herzhaft stellte, um den andern Muth zu geben, bin ich muthig geworden.

Wir traten an's Fenster. Es donnerte abseit= warts, und der herrlichste Regen sauselte auf das Land, und der erquickenoste Wohlgeruch stieg in aller Fulle einer warmen Luft zu uns auf. Sie stand auf ihren Ellenbogen gestütt; ihr Blick durchbrang die Gegend, sie sah gen Himmet und auf mich, ich fah ihr Auge thranenvoll, sie legte ihre Hand auf die meinige und sagte - Rlopstock! - Ich erinnerte mich sogleich der herrlichen Dbe, die ihr in Gebanfen lag, und versank in dem Strome von Empfindungen, ben sie in dieser Losung über mich ausgoß. Ich ertrug's nicht, neigte mich auf ihre Hand und kußte sie unter den wonnevoll= sten Thrånen. Und sah nach ihrem Auge wieber — Edler! hattest bu beine Bergotterung in diesem Blicke gesehen, und mochte ich nun deinen so entweihten Namen nie wieder nennen horen.

### Am 19. Junius.

Wo ich neulich mit meiner Erzählung geblies ben bin, weiß ich nicht mehr; das weiß ich, daß es zwei Uhr des Nachts war, als ich zu Bette kam, und daß, wenn ich Dir hätte vorsschwazen können statt zu schreiben, ich Dich vielleicht bis an den Morgen aufgehalten hätte.

Was auf unserer Hereinfahrt vom Balle geschehen ist, habe ich noch nicht erzählt, habe auch heute keinen Tag dazu.

Der tröpfelnde Wald und das erfrischte Feld umher! Unsere Gesellschafterinnen nickten ein. Sie fragte mich, ob ich nicht auch von der Partie seyn wollte? ihrentwegen sollt ich undeskümmert seyn. — So lange ich diese Augen offen sehe, sagte ich, und sah sie fest an, so lange hat's keine Gesahr. — Und wir haben beide ausgeshalten, dis an ihr Thor, da ihr die Magd leise aufmachte und auf ihr Fragen versicherte, daß Vater und Kleine wohl seyen und alle noch schließen. Da verließ ich sie mit der Bitte: sie

selt verliert sich um mich her. sie gestand West verliert sich um mich bei Belt verliert sich um mich her.

### Um 21. Junius.

Ich lebe so glückliche Tage, wie sie Gott seinen Heiligen aufspart; und mit mir mag wersten, was will, so darf ich nicht sagen, daß ich die Freuden, die reinsten Freuden des Lebens, nicht genossen habe. — Du kennst mein Wahlscheim; dort bin ich völlig etablirt, von dort habe ich nur eine halbe Stunde zu Lotten, dort fühl' ich mich selbst, und alles Glück das dem Menschen gegeben ist.

Hatt' ich gebacht, als ich mir Wahlheim zum Zwecke meiner Spaziergänge wählte, daß

es so nahe am Himmel läge! Wie oft habe ich bas Jagdhaus, bas nun alle meine Wünsche einschließt, auf meinen weitern Wanderungen, bald vom Berge, hald von der Ebne über den Fluß gesehen!

Lieber Wilhelm, ich habe allerlei nachgesbacht, über die Begier im Menschen, sich auszubreiten, neue Entdeckungen zu machen, her= umzuschweisen; und dann wieder über den in= nern Trieb, sich der Einschränkung willig zu ergeben, in dem Gleise der Gewohnheit so hin= zufahren, und sich weder um Rechts, noch um Links zu bekümmern.

Es ist wunderbar: wie ich hierher kam, und vom Hügel in das schöne Thal schaute, wie es mich rings umher anzog. Dort das Wäld= chen! — Ach könntest Du Dich in seine Schatzten mischen! — Dort die Spize des Berges! — Ach könntest Du von da die weite Gegend überschauen! — Die in einander gekettezten Hügel und vertraulichen Thäler! — Dkönnte ich mich in ihnen verlieren! — Ich eilte hin, und kehrte zurück, und hatte nicht geseite hin, und kehrte zurück, und hatte nicht ges

funden, was ich hoffte. Des ist mit der Ferne, wie mit der Zukunft! ein großes dam= merndes Ganze ruht vor unserer Seele, unsere Empfindung verschwimmt darin, wie unser Auge, und wir sehnen uns, ach! unser ganzes Wesen hinzugeben, uns mit aller Wonne eines einzigen, großen herrlichen Gefühls ausfüllen zu lassen — Und, ach! wenn wir hinzu eilen, wenn das Dort nun Hier wird, ist alles vor wie nach, und wir stehen in unserer Armuth, in unserer Eingeschränktheit, und unsere Seele lechzt nach entschlüpftem Labsale.

So sehnt sich der unruhigste Bagabond zuletzt wieder nach seinem Vaterlande, und sindet in seiner Hutte, an der Brust seiner Gattin, in dem Kreise seiner Kinder, in den Geschäften zu ihrer Erhaltung, die Wonne die er in der weisten Welt vergebens suchte.

Wenn ich bes Morgens mit Sonnenauf=
gange hinaus gehe, nach meinem Wahlheim,
und dort im Wirthsgarten mir meine Zucker=
erbsen selbst pflücke, mich hinsehe, sie abfähne
und dazwischen in meinem Homer lese; wenn

ich in ber kleinen Küche mir einen Topf wähle, mir Butter aussteche, Schoten an's Feuer stelle, zudecke, und mich dazu setze, sie manchmal um=zuschütteln: da fühl' ich so lebhaft, wie die übermüthigen Freier der Penelope Ochsen und Schweine schlachten, zerlegen und braten. Es ist nichts, das mich so mit einer stillen, waheren Empsindung ausfüllte, als die Züge patriarschalischen Lebens, die ich, Gott sen Dank, ohne Alfsectation in meine Lebensart verweben kann.

Wie wohl ist mir's, daß mein Herz die simple harmlose Wonne des Menschen sühlen kann, der ein Krauthaupt auf seinen Tisch bringt, das er selbst gezogen, und nun nicht den Kohl allein, sondern all die guten Tage, den schönen Morgen, da er ihn pflanzte, die lieblichen Abende, da er ihn begoß, und da er an dem fortschreitenden Wachsthum seine Freude hatte, alle in Einem Augenblicke wieder mit genießt.

#### Um 29. Junius.

Vorgestern kam ber Medicus hier aus der Stadt hinaus zum Amtmann, und fand mich auf der Erde unter Lottens Kindern, wie einige auf mir herumkrabbelten, andere mich neckten, und wie ich sie kigelte und ein großes Geschrei mit ihnen erregte. Der Doctor, ber eine fehr dogmatische Drahtpuppe ist, unterm Reden seine Manschetten in Falten legt, und einen Rrau= fel ohne Ende herauszupft, fand dieses unter ber Wurde eines gescheidten Menschen; bas merkte ich an seiner Nase. Ich ließ mich aber in nichts stören, ließ ihn sehr vernünftige Sachen abhandeln, und baute den Kindern ihre Kar= tenhäuser wieder, die sie zerschlagen hatten. Huch ging er barauf in ber Stadt herum, und beklagte: des Umtmanns Kinder waren so schon ungezogen genug, ber Werther verberbe sie nun vollig.

Ja, lieber Wilhelm, meinem Herzen sind die Kinder am nächsten auf der Erde. Wenn ich ihnen zusehe, und in dem kleinen Dinge die

Reime aller Tugenden, aller Krafte sehe, die sie einmal so nothig brauchen werden; wenn ich in bem Eigensinne kunftige Standhaftigkeit und Festigkeit bes Charakters, in dem Muthwillen guten humor, und Leichtigkeit, über die Gefahren der Welt hinzuschlüpfen, erblicke, alles fo unverborben, so gang! — immer, immer wiederhole ich dann die goldenen Worte des Lehrers der Menschen: Wenn ihr nicht werdet wie eines von diesen! Und nun, mein Bester, sie, die unseres gleichen sind, die wir als unsere Muster ansehen sollten, behandeln wir als Unterthanen. Sie sollen keinen Willen haben! — Haben wir benn keinen? Und wo liegt bas Worrecht? — Weil wir alter sind und gescheide ter! — Guter Gott von beinem himmel! alte Kinder siehst du, und junge Kinder, und nichts weiter; und an welchen bu mehr Freude hast, das hat bein Sohn schon lange verkundigt. Aber sie glauben an ihn, und horen ihn nicht - bas ist auch was altes — und bilden ihre Kinder nach sich, und — Abieu, Wilhelm! ich mag barüber nicht weiter rabotiren.

### Um 1. Julius.

Was Lotte einem Kranken seyn muß, fühl' ich an meinem eignen armen Herzen, das übler dran ist, als manches, das auf dem Siechbette verschmachtet. Sie wird einige Tage in der Stadt bei einer rechtschaffenen Frau zubringen, die sich nach der Aussage der Aerzte ihrem Ende naht, und in diesen letten Augenblicken Lotten um sich haben will. Ich war vorige Woche mit ihr, ben Pfarrer von St. . . zu besuchen; ein Dertchen, das eine Stunde seit= warts im Gebirge liegt. Wir kamen gegen vier dahin. Lotte hatte ihre zweite Schwester mitgenommen. Als wir in den mit zwei hohen Nußbaumen überschatteten Pfarrhof traten, faß ber gute alte Mann auf einer Bank vor ber Hausthur, und da er Lotten sah, ward er wie neu belebt, vergaß seinen Anotenstock, und wagte sich auf, ihr entgegen. Sie lief hin zu ihm, nothigte ihn sich niederzulassen, indem sie sich zu ihm fette, brachte viele Gruße von ihrem Bater, herzte seinen garstigen schmuzigen jung= sten Buben, bas Quakelchen seines Alters. Du hattest sie sehen sollen, wie sie den Alten beschäftigte, wie sie ihre Stimme erhob, um seinen halb tauben Ohren vernehmlich zu wer= den, wie sie ihm von jungen robusten Leuten erzählte, die unvermuthet gestorben waren, von der Wortrefflichkeit des Karlsbades, und wie sie seinen Entschluß lobte, kunftigen Sommer hin= zugehen, wie sie fand, daß er viel besfer aus= fåhe, viel munterer fen als bas lette Mal, ba sie ihn gesehen. — Ich hatte indes ber Frau Pfarrerin meine Höslichkeit gemacht. Der Alte wurde ganz munter, und da ich nicht umhin konnte, die schönen Nußbaume zu loben, die uns so lieblich beschatteten, fing er an, uns, wiewohl mit einiger Beschwerlichkeit, die Ge= schichte bavon zu geben. — Den alten, sagte er, wissen wir nicht, wer ben gepflanzt hat: einige sagen dieser, andere jener Pfarrer. jungere aber bort hinten, ist so alt als meine Frau, im October funfzig Jahr. Ihr Vater pflanzte ihn bes Morgens, als sie gegen Abend geboren wurde. Er war mein Vorfahr im

Umt, und wie lieb ihm der Baum war, ist nicht zu sagen; mir ist er's gewiß nicht weni= ger. Meine Frau saß barunter auf einem Bal= ken und strickte, da ich vor sieben und zwanzig Jahren als ein armer Student zum ersten Mat hier in den Hof kam. — Lotte fragte nach feiner Tochter: es hieß, sie sen mit Herrn Schmidt auf die Wiese hinaus zu ben Arbei= tern, und ber Alte fuhr in seiner Erzählung fort: wie sein Vorfahr ihn lieb gewonnen, und die Tochter bazu, und wie er erst sein Vicar, und bann sein Nachfolger geworden. Die Ge= schichte war nicht lange zu Ende, als die Jung= fer Pfarrerin mit dem sogenannten Herrn Schmidt durch den Garten herkam: sie bewill= kommte Lotten mit herzlicher Warme, und ich muß fagen, sie gefiel mir nicht übel; eine rasche, wohlgewachsene Brunette, die einen, die kurze Zeit über, auf dem Lande wohl unterhalten hatte. Ihr Liebhaber (benn als solchen stellte sich Herr Schmidt gleich dar) ein feiner, doch stiller Mensch, der sich nicht in unsere Gespräche mischen wollte, ob ihn gleich Lotte immer herein=

30g. Das mich am meisten betrübte, war, daß ich an seinen Gesichtszügen zu bemerken schien, es sen mehr Eigensinn und übler Humor, als Eingeschränktheit des Verstandes, der ihn sich mitzutheilen hinderte. In der Folge warb dies leider nur zu deutlich; benn als Friederike beim Spazierengehen mit Lotten und gelegentlich auch mit mir ging, wurde bes Herrn Ungesicht, bas ohnedies von einer bräunlichen Farbe war, so sichtlich verdunkelt, daß es Zeit war, daß Lotte mich bei'm Ermel zupfte, und mir zu verstehen gab, dag ich mit Friederiken zu artig gethan. Nun verdrießt mich nichts mehr, als wenn die Menschen einander plagen, am meisten, wenn junge Leute in ber Bluthe des Le= bens, da sie am offensten für alle Freuden senn könnten, einander die paar guten Tage mit Fragen verderben, und nur erst zu spat das unersetzliche ihrer Verschwendung einsehen. Mir wurmte das, und ich konnte nicht umhin, da wir gegen Abend in den Pfarrhof zurückkehrten, und an Einem Tische Milch aßen, und bas Ge språch auf Freude und Leid der Welt sich

wendete, ben Faben zu ergreifen und recht herzlich gegen die üble Laune zu reden. Wir Menschen beklagen uns oft, fing ich an, daß ber guten Tage zu wenig sind, und ber schlimmen so viel, und wie mich dunkt, meist mit Unrecht. Wenn wir immer ein offenes Herz håtten, bas Gute zu genießen, bas uns Gott für jeden Tag bereitet, wir wurden alsbann auch Kraft genug haben, bas Uebel zu tragen, wenn es kommt. — Wir haben aber unser Gemuth nicht in unserer Gewalt, versetzte die Pfarrerin; wie viel hangt vom Korper ab! wenn einem nicht wohl ist, ist's einem überall nicht recht. — Ich gestand ihr das ein. Wir wollen es also, fuhr ich fort, als eine Krankheit ansehen, und fragen, ob bafur kein Mittel ist! - Das läßt sich hören! sagte Lotte, ich glaube wenigstens, daß viel von uns abhängt. Ich weiß es an mir. Wenn mich etwas neckt, und mich verdrießlich machen will, spring' ich auf, und fing' ein paar Contretanze ben Garten auf und ab, gleich ist's weg. — Das war's, was ich sagen wollte, versetzte ich: es ist mit ber

üblen Laune völlig, wie mit der Trägheit, benn es ist eine Urt von Trägheit. Unsere Natur hängt sehr dahin, und doch, wenn wir nur einmal die Kraft haben uns zu ermannen, geht uns die Arbeit frisch von der Hand, und wir finden in der Thatigkeit ein wahres Ber= gnugen. — Friederike war sehr aufmerksam, und der junge Mensch wandte mir ein: daß man nicht Herr über sich selbst sen, und am wenig= sten über seine Empfindungen gebieten konne. — Es ist hier die Frage von einer unangenehmen Empfindung, versetzte ich, die doch jedermann gerne los ist; und niemand weiß, wie weit seine Krafte gehen, bis er sie versucht hat. Gewiß, wer krank ist, wird bei allen Aerzten herum fragen, und die größten Resignationen, die bittersten Arzeneien wird er nicht abweisen, um seine gewünschte Gesundheit zu erhalten. Ich bemerkte, daß der ehrliche Alte sein Gehör anstrengte, um an unserm Diskurse Theil zu nehmen, ich erhob die Stimme, indem ich die Rede gegen ihn wandte. Man predigt gegen so viele Laster, sagte ich; ich habe noch nie ge=

hort, daß man gegen die üble Laune vom Pre= digtstuhle gearbeitet hatte. \*) — Das mussen die Stadtpfarrer thun, sagte er, die Bauern haben keinen bosen Humor; boch konnte es auch zuweilen nicht schaben, es ware eine Lection für seine Frau wenigstens, und für ben Herrn Umtmann. — Die Gesellschaft lachte, und er herzlich mit, bis er in einen Husten verfiel, ber unsern Diskurs eine Zeit lang unterbrach; barauf denn der junge Mensch wieder das Wort nahm: Sie nannten ben bosen Humor ein Laster; mich baucht, bas ist übertrieben. — Mit nich= ten, gab ich zur Antwort, wenn bas, womit man sich selbst und seinem Nachsten schadet, diesen Namen verdient. Ift es nicht genug. daß wir einander nicht glücklich machen konnen, muffen wir auch noch einander bas Vergnügen rauben, das jedes Herz sich manchmal selbst gewähren kann? Und nennen sie mir den Men= schen, der übler Laune ist, und so brav dabei.

<sup>\*)</sup> Wir haben nun von Lavatern eine treffliche Predigt hierüber, unter denen über das Buch Ionas.

fie zu verbergen, sie allein zu tragen, ohne die Freude um sich ber zu zerstoren! Dber, ift sie nicht vielmehr ein innerer Unmuth, über uns fere eigene Unwürdigkeit, ein Mißfallen an uns selbst, das immer mit einem Neide verknupft ist, ber burch eine thorigte Eitelkeit aufgehett wird? Wir sehen gluckliche Menschen, die wir nicht glucklich machen, und das ist unerträglich. - Lotte lächelte mich an, da sie die Bewegung sah, mit der ich redete, und eine Thråne in Kriederikens Auge spornte mich fortzufahren. Wehe benen, sagte ich, bie sich ber Gewalt bebienen, die sie über ein Berg haben, um ihm bie einfachen Freuden zu rauben, die aus ihm selbst hervorkeimen. Alle Geschenke, alle Gefälligkeiten ber Welt ersetzen nicht einen Augenblick Vergnugen an sich selbst, ben uns eine neibische Unbehaglichkeit unsers Tyrannen vergällt hat.

Mein ganzes Herz war voll in diesem Ausgenblicke; die Erinnerung so manches Vergansgenen drängte sich an meine Seele, und die Thränen kamen mir in die Augen.

Wer sich das nur täglich sagte, rief ich

aus: Du vermagst nichts auf deine Freunde, als ihnen ihre Freude zu lassen, und ihr Glück zu vermehren, indem du es mit ihnen ge= nießest. Vermagst du, wenn ihre innere Seele von einer ängstigenden Leidenschaft gequält, vom Rummer zerrüttet ist, ihnen einen Tropfen Linderung zu geben?

Und wenn die lette, bangste Krankheit bann über das Geschöpf herfällt, das du in blühenden Tagen untergraben hast, und sie nun da liegt in dem erdärmlichsten Ermatten, das Auge gefühllos gen Himmel sieht, und der Todesschweiß auf der blassen Stirne abwechselt, und du vor dem Bette stehst, wie ein Versdammter, in dem innigsten Gefühl, daß du nichts vermagst mit deinem ganzen Vermögen, und die Angst dich inwendig krampst, daß du alles hingeben möchtest, dem untergehenden Gesichöpfe einen Tropfen Stärkung, einen Funken Muth einslößen zu können.

Die Erinnerung einer solchen Scene, wos bei ich gegenwärtig war, siel mit ganzer Ges walt bei diesen Worten über mich. Ich nahm das Schnupftuch vor die Augen, und verließ die Gesellschaft, und nur Lottens Stimme, die mir rief: wir wollen fort! brachte mich zu mir selbst. Und wie sie mich auf dem Wege schalt, über den zu warmen Antheil an allem, und daß ich darüber zu Grunde gehen würde! daß ich mich schonen sollte! — D der Engel! Um deinetwillen muß ich leben!

### Um 6. Julius.

Sie ist immer um ihre sterbende Freundin, und ist immer dieselbe, immer das gegenwärtige, holde Geschöpf, das, wo sie hinsieht, Schmerzen lindert und Glückliche macht. Sie ging gestern Abend mit Marianen und dem kleinen Malchen spazieren, ich wußte es und traf sie an, und wir gingen zusammen. Nach einem Wege von anderthalb Stunden, kamen wir gezen die Stadt zurück, an den Brunnen, der mir so werth, und nun tausendmal werther ist.

Lotte fette fich auf's Mauerchen, wir ftanben vor ihr. Ich sah umher, ach! und die Zeit, da mein Herz so allein war, lebte wieder vor mir auf. Lieber Brunnen, fagte ich, feither hab' ich nicht mehr an beiner Ruble geruht, hab' in eilendem Vorübergehn dich manchmal nicht angesehn. — Ich blickte hinab, und sah, daß Malchen mit einem Glase Wasser sehr be= schäftigt heraufstieg. — Ich sah Lotten an, und fühlte alles, was ich an ihr habe. Indem kommt Malchen mit einem Glase. Ma= riane wollte es ihr abnehmen: nein! rief das Rind mit dem fußesten Ausbrucke, nein, Lott= chen, Du follst zuerst trinken! — Ich ward über die Wahrheit, über die Gute, womit sie bas ausrief, so entzuckt, daß ich meine Em= pfindung mit nichts ausbrucken konnte, als ich nahm das Kind von der Erde, und kußte es lebhaft, das sogleich zu schreien und zu weinen anfing. — Sie haben übel gethan, fagte Lotte. - Ich war betroffen. - Komm, Malchen, fuhr sie fort, indem sie es bei der hand nahm und die Stufen hinab führte; da wasche Dich

aus der frischen Quelle, geschwind, geschwind! ba thut's nichts. — Wie ich so ba stand, und zusah, mit welcher Emfigkeit das Kleine mit feinen naffen Bandchen die Backen rieb, mit welchem Glauben, daß durch die Wunderquelle alle Verunreinigung abgespult, und die Schmach abgethan wurde, einen häßlichen Bart zu friegen; wie Lotte fagte, es ist genug, und bas Kind doch immer eifriger fortwusch, als wenn Wiel mehr thate als Wenig — ich sage Dir, Wilhelm, ich habe mit mehr Respect nie einer Taufhandlung beigewohnt — und als Lotte herauf kam, hatte ich mich gern vor ihr nie= bergeworfen, wie vor einem Propheten, der bie Schulden einer Nation weggeweiht hat.

Des Abends konnte ich nicht umhin, in der Freude meines Herzens den Borfall einem Manne zu erzählen, dem ich Menschensinn zustraute, weil er Verstand hat; aber wie kam ich an! Er sagte, das sey sehr übel von Lotten geswesen; man solle den Kindern nichts weis maschen; dergleichen gäbe zu unzähligen Irrthümern und Aberglauben Unlaß, wovor man die Kinse

ber frühzeitig bewahren musse. — Nun siel mir ein, daß der Mann vor acht Tagen hatte tau= fen lassen; drum ließ ich's vorbeigehen, und blieb in meinem Herzen der Wahrheit getreu: Wir sollen es mit den Kindern machen, wie Gott mit uns, der uns am glücklichsten macht, wenn er uns in freundlichem Wahne so hin= taumeln läßt.

### Um 8. Julius.

Was man ein Kind ist! Was man nach einem Blicke geizt! Was man ein Kind ist! — Wir waren nach Wahlheim gegangen. Die Frauenzimmer fuhren hinaus, und während unserer Spaziergänge glaubte ich in Lottens schwarzen Augen — Ich bin ein Thor, verzeih' mir's! Du solltest sie sehen, diese Augen! — Daß ich kurz bin (denn die Augen fallen mir zu vor Schlaf), siehe, die Frauenzimmer

stiegen ein, da standen um die Rutsche der junge W. . . Selstadt und Aubran und ich. Da ward aus dem Schlage geplaudert mit den Rerlchen, die freilich leicht und luftig genug waren. — Ich suchte Lottens Augen! Ach sie gingen von einem zum andern! Aber auf mich! mich! mich! ber ganz allein auf sie resignirt da stand, sielen sie nicht! — Mein Herz sagte ihr tausend Adieu! und sie sah mich nicht! Die Rutsche fuhr vorbei, und eine Thrane stand mir im Auge. Ich sah ihr nach, und sah Lottens Ropfput sich zum Schlage heraus lehnen, und sie wandte sich um zu sehen, ach! nach mir? — Lieber! in bieser Ungewißheit schwebe ich; das ist mein Trost: Bielleicht hat sie sich nach mir umgesehen! Vielleicht! — Gute Nacht! D was ich ein Kind bin!

#### Um 10. Julius.

Die alberne Figur, die ich mache, wenn in Gesellschaft von ihr gesprochen wird, solltest Du sehen! Wenn man mich nun gar fragt, wie sie mir gefällt? — Gefällt! das Wort hasse ich auf den Tod! Was muß das für ein Mensch seyn, dem Lotte gefällt, dem sie nicht alle Sinnen, alle Empfindungen ausfüllt! Gesfällt! Neulich fragte mich einer, wie mir Ossian gesiele!

### Um 11. Julius.

Frau M. . ist sehr schlecht; ich bete für ihr Leben, weil ich mit Lotten bulbe. Ich sehe sie selten bei meiner Freundinn, und keute hat sie mir einen wunderbaren Vorfall erzählt. — Der alte M. . ist ein geiziger, rangiger Filz, ber seine Frau im Leben was rechts geplagt und

eingeschränkt hat; boch hat sich die Frau immer durchzuhelfen gewußt. Vor wenigen Tagen, als ber Urst ihr das Leben abgesprochen hatte, ließ fie ihren Mann kommen — Lotte war im Bim= mer — und redete ihn also an: Ich muß bir eine Sache gestehen, die nach meinem Tobe Ber= wirrung und Verdruß machen konnte. Ich habe bisher die Haushaltung geführt, so ordent= lich und sparsam, als möglich: allein bu wirst mir verzeihen, daß ich dich diese dreißig Jahre hintergangen habe. Du bestimmtest im Unfange unserer Heirath ein geringes für die Bestreitung der Ruche und anderer häuslichen Ausgaben. Alls unsere Haushaltung stärker wurde, unser Gewerbe größer, warst bu nicht zu bewegen, mein Wochengeld nach bem Berhaltniffe zu vermehren; kurz du weißt, daß du in den Beiten, da fie am größten war, verlangtest, ich folle mit fieben Gulben die Woche auskommen. — Die habe ich benn ohne Wiberrede genome men und mir den Ueberschuß wochentlich aus ber Losung geholt, da niemand vermuthete, daß die Frau die Casse bestehlen wurde. Ich habe nichts

verschwendet, und ware auch, ohne es zu bestennen, getrost der Ewigkeit entgegen gegangen, wenn nicht diejenige, die nach mir das Hausswesen zu sühren hat, sich nicht zu helsen wissen würde, und du doch immer darauf bestehen könntest, deine erste Frau sep damit ausgeskommen.

Ich redete mit Lotten über die unglaubliche Verblendung des Menschensinns, daß einer nicht argwöhnen soll, dahinter müsse was anders stek=ken, wenn eins mit sieden Gulden hinreicht, wo man den Aufwand von zweimal so viel sieht. Aber ich habe selbst Leute gekannt, die des Propheten ewiges Delkrüglein ohne Verwunderung in ihrem Hause angenommen hätten.

Um 13. Julius.

Nein, ich betrüge mich nicht! Ich lese in ihren schwarzen Augen wahre Theilnehmung an mir,

und meinem Schicksal. Ja ich fühle, und darin darf ich meinem Herzen trauen, daß sie — o darf ich, kann ich den Himmel in diesen Worten aussprechen? — daß sie mich liebt!

Mich liebt! — Und wie werth ich mir selbst werde, wie ich — Dir darf ich's wohl sagen, Du hast Sinn für so etwas — wie ich mich selbst anbete, seitdem sie mich liebt!

Ob das Vermessenheit ist, oder Gefühl des wahren Verhältnisses? — Ich kenne den Menschen nicht, von dem ich etwas in Lottens Herzen fürchtete: und doch — wenn sie von ihrem Bräutigam spricht, mit solcher Wärme, solcher Liebe von ihm spricht — da ist mir wie einem, der aller seiner Ehren und Würden entsett, und dem der Degen genommen wird.

#### Um 16. Julius.

Ach wie mir das durch alle Abern läuft, wenn mein Finger unversebens ben ihrigen berührt, wenn unscre Fuße sich unter bem Tische begegnen! Ich ziehe zurud, wie vom Feuer, und eine geheime Kraft zieht mich wieber vorwarts - mir wird's so schwindlich vor allen Sinnen — D! und ihre Unschuld, ihre unbefangne Seele fühlt nicht, wie sehr mich die fleinen Bertraulichkeiten peinigen! — Wenn fie gar im Gesprach ihre Sand auf die meinige legt, und im Interesse ber Unterredung naber zu mir ruckt, daß ber himmlische Uthem ihres Mundes ineine Lippen erreichen kann. — Ich glaube zu versinken, wie vom Wetter gerührt. - Und, Wilhelm! wenn ich mich jemals unterstehe, diesen Simmel, Diefes Bertrauen -Du verstehst mich. Nein, mein Berg ist so verberbt nicht! Schwach! schwach genug! Und ist bas nicht Berberben? -

Sie ist mir heilig. Alle Begier schweigt in ihrer Gegenwart. Ich weiß nie, wie mir

ist, wenn ich bei ihr bin; es ist, als wenn die Seele sich mir in allen Nerven umkehrte. — Sie hat eine Melodie, die sie auf dem Klaviere spielet mit der Kraft eines Engels, so simpel und so geistwoll! Es ist ihr Leiblied, und mich stellt es von aller Pein, Verwirrung und Grilzten her, wenn sie nur die erste Note davon greift.

Rein Wort von der alten Zauberkraft der Musik ist mir unwahrscheinlich, wie mich der einfache Gesang angreift! Und wie sie ihn anzubringen weiß, oft zur Zeit, wo ich mir eine Kugel vor den Kopf schießen möchte! die Irrung und Finsterniß meiner Seele zerstreut sich, und ich athme wieder freier.



Am 18. Julius.

Wilhelm, was ist unserem Herzen die Welt ohne Liebe! Was eine Zauberlaterne ist ohne

Licht! Kaum bringst Du bas Lampchen hinein, so scheinen Dir die buntesten Bilder an Deine weiße Wand! Und wenn's nichts ware, als das, als vorübergehende Phantome, so macht's doch immer unser Gluck, wenn wir wie frische Jungens bavor stehen, und uns über die Wun= dererscheinung entzücken. Heute konnte ich nicht zu Lotten; eine unvermeibliche Gesellschaft hielt mich ab. Was war zu thun? Ich schickte meinen Diener hinaus, nur um einen Menschen um mich zu haben, ber ihr heute nahe gekom= men ware. : Mit welcher Ungebuld ich ihn er= wartete! mit welcher Freude ich ihn wieder fah! Ich hatte ihn gern bei'm Kopfe genommen und gekußt, wenn ich mich nicht geschämt håtte.

Man erzählt von dem bononischen Steine, daß er, wenn man ihn in die Sonne legt, ihre Strahlen anzicht, und eine Weile bei Nacht leuchtet: So war mir's mit dem Burschen. Das Gefühl, daß ihre Augen auf seinem Gesichte, seinen Backen, seinen Rockknöpfen, und dem Kragen am Sürtvut geruht hatten,

machten mir das alles so heilig, so werth! Ich hatte in dem Augenblick den Jungen nicht um tausend Thaler gegeben. Es war mir so wohl in seiner Gegenwart. — Bewahre Dich Gott, daß Du darüber lachest! Wilhelm, sind das Phantome, wenn es uns wohl ist?

# Um 19. Julius.

Ich werde sie sehen! ruf' ich morgens aus, wenn ich mich ermuntere, und mit aller Heisterkeit der schönen Sonne entgegen blicke; ich werde sie sehen! Und da habe ich für den ganzen Tag keinen Wunsch weiter. Alles, alles verschlingt sich in dieser Aussicht.

Um 20. Julius.

Eure Idee will noch nicht die meinige werden, daß ich mit dem Gesandten nach \*\*\* gehen soll. Ich liebe die Subordination nicht sehr, und

wir wissen alle, daß der Mann noch dazu eins widriger Mensch ist. Meine Mutter möchte mich gern in Activität haben, sagst Du: das hat mich zu lachen gemacht. Bin ich jett nicht auch activ? und ist's im Grunde nicht einerlei, ob ich Erbsen zähle, oder Linsen? Alles in der Welt läuft doch auf eine Lumperei hinaus, und ein Mensch, der um anderer willen, ohne daß es seine eigene Leidenschaft, sein eigenes Bedürfeniß ist, sich um Geld, oder Ehre, oder sonst was abarbeitet, ist immer ein Thor.

### Um 24. Julius.

Da Dir so sehr daran gelegen ist, daß ich mein Zeichnen nicht vernachlässige, möchte ich lieber die ganze Sache übergehen, als Dir sagen, daß seither-wenig gethan wird.

Noch nie war ich glücklicher, noch nie meine Empfindung an der Natur, bis auf's Steinchen, auf's Gräschen herunter, voller und inniger; und doch — Ich weiß nicht, wie ich mich ausdrücken soll, meine vorstellende Kraft
ist so schwach, alles schwimmt und schwankt so
vor meiner Seele, daß ich keinen Umriß packen
kann; aber ich bilde mir ein, wenn ich Thon
håtte, oder Wachs, so wollte ich's wohl heraus
bilden. Ich werde auch Thon nehmen, wenn's
länger währt, und kneten, und sollten's Kuchen
werden!

Lottens Portrait habe ich breimal angefangen, und habe mich breimal prostituirt; das
mich um so mehr verdrießt, weil ich vor einiger
Zeit sehr glücklich im Treffen war. Darauf
habe ich denn ihren Schattenriß gemacht, und
bamit soll mir gnügen.

Um 26. Julius.

Ja, liebe Lotte, ich will alles besorgen und bestellen; geben Sie mir nur mehr Aufträge, nur recht oft! Um eins bitte ich Sie: keinen Sand mehr auf die Zettelchen, die Sie mir,

schreiben! Heute führte ich es schnell nach der Lippe, und die Zähne knisterten mir.

#### . Um 26. Julius.

Ich habe mir schon manchmal vorgenommen, sie nicht so oft zu sehen. Ja, wer bas halten könnte! Alle Tage unterlieg ich der Versuchung und verspreche mir heilig: morgen willst bu ein mal wegbleiben; und wenn der Morgen kommt, finde ich doch wieder eine unwiderstehliche Urfache, und ehe ich mich's versehe, bin ich bei ihr. Entweder sie hat des Abends gesagt: Sie kommen doch morgen? — Wer konnte da wegbleiben? ober sie giebt mir einen Auftrag, und ich finde schicklich, ihr selbst die Untwort zu bringen; ober ber Tag ist gar zu schon, ich gehe nach Wahlheim, und wenn ich nun da bin — ift's nur noch eine halbe Stunde zu ihr! — Ich bin zu nahe in der Atmosphäre - Zuck! so bin ich bort! Meine Großmutter hatte ein Mahrchen vom Magnetenberg; die

Schiffe, die zu nahe kamen, wurden auf eine mal alles Eisenwerks beraubt, die Nägel flogen dem Berge zu, und die armen Elenden scheisterten zwischen den über einander stürzenden Brettern.

### Am 30. Julius.

Albert ist angekommen, und ich werde gehen; und wenn er der beste, der edelste Mensch wäre, unter den ich mich in jeder Betrachtung zu stellen bereit wäre, so wär's unerträglich, ihn vor meinem Angesicht im Besiß so vieler Volkskommenheiten zu sehen. — Besiß! — Genug, Wilhelm, der Bräutigam ist da! Ein braver, lieber Mann, dem man gut seyn muß. Stückzlicher Weise war ich nicht bei'm Empfange! Das hätte mir das Herz zerrissen. Auch ist er so ehrlich, und hat Lotten in meiner Gegenswart noch nicht ein einzigmal geküßt. Das lohn' ihm Gott! Um des Respectes willen, den er vor dem Mädchen hat, muß ich ihn lieben.

Er will mir wohl, und ich vermuthe, das ist Lottens Werk mehr, als seiner eigenen Empfin=dung: denn darin sind die Weiber fein, und haben Recht; wenn sie zwei Verehrer in gutem Vernehmen mit einander erhalten können, ist der Vortheil immer ihr, so selten es auch angeht.

Indeß kann ich Alberten meine Achtung nicht versagen. Seine gelassene Außenseite sticht gegen die Unruhe meines Charakters sehr lebhaft ab, die sich nicht verbergen läßt. Er hat viet Gefühl, und weiß, was er an Lotten hat. Er scheint wenig üble Launen zu haben, und Du weißt, das ist die Sünde, die ich ärger hasse am Menschen, als alles andere.

Er hålt mich für einen Menschen von Sinn; und meine Unhänglichkeit an Lotten, meine warme Freude, die ich an allen ihren Handlungen habe, vermehrt seinen Triumph, und er liebt sie nur besto mehr. Ob er sie nicht manchmal mit kleiner Eifersüchtelei peinigt, das lasse ich dahin gestellt seyn; wenigstens würd'

ich an seinem Plate nicht ganz sicher vor diesem Teufet bleiben.

Dem sey nun wie ihm wolle! meine Freu2, bei Lotten zu seyn, ist hin. Soll ich das Thorheit nennen, oder Verblendung? — Was braucht's Namen? erzählt die Sache an sich!
— Ich wußte alles, was ich jest weiß, ehe Ulbert kam; ich wußte, daß ich keine Präten= sion an sie zu machen hatte, machte auch keine — das heißt, in so fern es möglich ist, bei so viel Liebenswürdigkeit nicht zu begehren — und jest macht der Fraße große Augen, da der andere nun wirklich kommt, und ihm das Mädchen wegnimmt.

Ich beiße die Zähne auf einander, und spotte derer doppelt und dreisach, die sagen können, ich sollte mich resigniren, und weil es nun einmal nicht anders seyn könnte. — Schafft mir die Strohmänner vom Halse! — Ich laufe in den Wäldern herum, und wenn ich zu kotten komme, und Albert bei ihr sist im Gärtchen unter der Laube, und ich nicht weiter kann, so din ich ausgelassen närrisch, und

fange viel verwirrtes Zeug an. — Um Gotteswillen! sagte mir Lotte heut; ich bitte Sie, keine Scene, wie die von gestern Abend! Sie sind fürchterlich, wenn Sie so lustig sind. — Unter uns, ich passe die Zeit ab, wenn er zu thun hat; wutsch! bin ich draus, und da ist mir's immer wohl, wenn ich sie allein sinde.

# Um 8. Aug.

Ich bitte Dich, lieber Wilhelm, es war gewiß nicht auf Dich geredt, wenn ich die Menschen unerträglich schalt, die von uns Ergebung in unverweidliche Schicksale fordern. Ich dachte warlich nicht daran, daß Du von ähnlicher Meinung seyn könntest. Und im Grunde hast Du Recht! — Nur Eins, mein Bester! In der Welt ist es sehr selten mit dem Entweder, Ober, gethan; die Empsindungen und Handelungsweisen schattiren sich so mannichfaltig, als Abfälle zwischen einer Habichts und Stumpsenasse sind.

Du wirst mir also nicht übel nehmen, wenn ich Dir Dein ganzes Argument einräume, und mich doch zwischen dem Entweder, Oder, durchzustehlen suche.

Entweder, sagst Du, hast du Hoffnung auf Lotten, oder du hast keine. Gut! im ersten Fall suche sie durchzutreiben, suche die Erfüllung deiner Wunsche zu umfassen! im andern Falle ermanne dich, und suche einer elenden Empsinzdung los zu werden, die alle deine Kräfte verzehren muß. — Bester! das ist wohl gesagt, und — bald gesagt.

Und kannst Du von dem Unglücklichen, dese sen Leben unter einer schleichenden Krankheit unaufhaltsam allmählich abstirbt, kannst Du von ihm verlangen, er solle durch einen Dolchstoß der Quaal auf einmal ein Ende machen? Und raubt das Uebel, das ihm die Kräfte verzehrt, ihm nicht auch zugleich den Muth, sich davon zu befreien?

Zwar könntest Du mir mit einem verwandsten Gleichnisse antworten: Wer ließe sich nicht lieber den Arm abnehmen, als daß er durch

Baudern und Zagen sein Leben auf's Spiel sette? — Ich weiß nicht! — und wir wollen und nicht in Gleichnissen herumbeißen. Genug — Ia, Wilhelm, ich habe manchmal so einen Augenblick aufspringenden, abschüttelnden Mucthes, und da — wenn ich nur wüßte wohin? ich ginge wohl.

#### Ubends.

Mein Tagebuch, das ich seit einiger Zeit vernachlässiget, siel mir heut wieder in die Hände
und ich din erstaunt, wie ich so wissentlich in das
alles Schritt vor Schritt hinein gegangen bin! Wie ich über meinen Zustand immer so klar
gesehen, und doch gehandelt habe, wie ein Kind;
jest noch so klar sehe, und es noch keinen Ansichein zur Besserung hat!

# Um 10. August.

Ich könnte das beste, glücklichste Leben führen, wenn ich nicht ein Thor ware. So schone Umstände vereinigen sich nicht leicht, eines Menschen Herz zu ergogen, als die sind, in benen ich mich jest befinde. Ach so gewiß ist's, daß unser Herz allein sein Gluck macht! — Ein Glied der liebenswürdigsten Familie zu senn; von dem Alten geliebt zu werden, wie ein Sohn; von ben Kleinen, wie ein Bater; und von Lotten! — bann der ehrliche Albert, der durch keine launische Unart niem Gluck ftort; der mich mit herzlicher Freundschaft umfaßt; bem ich nach Lotten das Liebste auf ber Welt bin! — Wilhelm, es ist eine Freude uns zu horen, wenn wir spazieren gehen, und uns einander von Lot= ten unterhalten: es ist in der Welt nichts Lächer= licheres erfunden worden, als dieses Berhaltniß, und boch kommen mir oft barüber die Thranen in die Hugen.

Wenn er mir von ihrer rechtschaffenen Mutter erzählt: wie sie auf ihrem Todbette Lotz ten ihr Haus und ihre Kinder übergeben, und ihm Lotten anbefohlen habe; wie feit ber Zeit ein ganz anderer Geist Lotten belebt habe; wie sie, in der Gorge für ihre Wirthschaft, und in bem Ernste, eine wahre Mutter geworden; wie kein Augenblick ihrer Zeit ohne thatige Liebe, ohne Arbeit verstrichen, und bennoch ihre Mun= terkeit, ihr leichter Sinn sie nie dabei verlassen habe. — Ich gehe so neben ihm hin, und pflucke Blumen am Wege, fuge sie sehr sorg= faltig in einen Strauß, und — werfe sie in den vorüberfließenden Strom, und sehe ihnen nach, wie sie leise hinunter wallen. — Ich weiß nicht, ob ich Dir geschrieben habe, daß Albert hier bleiben, und ein Umt mit einem artigen Hus= kommen vom Hofe erhalten wird, wo er sehr beliebt ist. In Ordnung und Emsigkeit in Geschäften habe ich wenig seines Gleichen ge= feben.

# Um 12. August.

Gewiß, Albert ist der beste Mensch unter dem Himmel. Ich habe gestern eine wunderbare Scene mit ihm gehabt. Ich kam zu ihm, um Abschied von ihm zu nehmen; denn mich wandelte die Lust an, in's Gebirge zu reiten, von woher ich Dir auch jett schreibe, und wie ich in der Stube auf und ab gehe, fallen mir seine Pistolen in die Augen. Borge mir die Pistolen, fagte ich, zu meiner Reise! Meinetwegen, sagte er, wenn Du Dir die Muhe nehmen willst, sie zu laden; bei mir hangen sie nur pro forma. Ich nahm eine herunter, und er fuhr fort: Seit mir meine Vorsicht einen so unartigen Streich gespielt hat, mag ich mit bem Zeuge nichts mehr zu thun haben. — Ich war neugierig, die Geschichte zu wissen. — Ich hielt mich, erzählte er, wohl ein Vierteljahr auf bem Lande bei einem Freunde auf, hatte ein paar Terzerolen ungeladen, und schlief ruhig. Einmal an einem regnichten Nachmittage, ba ich mußig sige, weiß ich nicht, wie mir einfällt:

wir konnten überfallen werben, wir konnten bie Terzerolen nothig haben, und konnten — Du weißt ja, wie bas ist. — Ich gab sie bem Bedienten, sie zu pugen, und zu laden: und der dahlt mit ben Mabchen, will sie erschrecken, und Gott weiß wie, bas Gewehr geht los, ba der Ladstock noch brinn steckt, und schießt den Labstock einem Mabchen zur Maus herein an der rechten Hand, und zerschlägt ihr den Daumen. Da hatte ich bas Lamentiren, und die Cur zu bezahlen oben brein, und seit der Zeit lag ich alles Gewehr ungeladen. Lieber Schatz, was ist Vorsicht? die Gefahr läßt sich nicht auslernen! Zwar — Nun weißt Du, daß ich ben Menschen sehr lieb habe bis auf seine Zwar; denn versteht sich's nicht von selbst, daß jeder allgemeine Sat Ausnahmen leidet? Aber so rechtfertig ist ber Mensch! wann er glaubt, etwas übereiltes, allgemeines, halbwahres gesagt zu haben: so hort er Dir nicht auf zu limitis ren, zu modificiren, und ab und zu zu thun, bis zuletzt gar nichts mehr an ber Sache ist. Und bei diesem Unlaß kam er sehr tief in Tert:

ich hörte endlich gar nicht weiter auf ihn, versfiel in Grillen, und mit einer auffallenden Gesbährde druckte ich mir die Mündung der Pistole über's rechte Aug' an die Stirn. — Pfui! sagte Albert, indem er mir die Pistole herabzog; was soll das? — Die ist nicht geladen, sagte ich. — Und auch so, was soll's? versetzte er unsgeduldig. Ich kann mir nicht vorstellen, wie ein Mensch so thöricht seyn kann, sich zu erschießen; der bloße Gedanke erregt mir Widerwillen.

Daß ihr Menschen, rief ich aus, um von einer Sache zu reden, gleich sprechen müßt: das ist thöricht, das ist klug, daß ist gut, das ist bos! Und was will das alles heißen? Habt ihr deswegen die inneren Verhältnisse einer Hand-lung erforscht? wißt ihr mit Vestimmtheit die Ursachen zu entwickeln, warum sie geschah, warum sie geschehen mußte? Hättet ihr das, ihr würdet nicht so eilfertig mit euren Urtheilen senn.

Du wirst mir zugeben, sagte Albert, baß gewisse Handlungen lasterhaft bleiben, sie mo-

gen geschehen, aus welchem Beweggrunde sie wollen.

Joh, mein Lieber, fuhr ich fort, sinden sich auch hier einige Ausnahmen. Es ist wahr, der Diebstahl ist ein Laster: aber der Mensch, der, um sich und die Seinigen vom gegenwärtigen Hungertode zu erretten, auf Raub ausgeht, verdient der Mitseiden, oder Strafe? Wer hebt den ersten Stein auf gegen den Chemann, der im gerechten Jorne sein untreues Weib und ihren nichtswürdigen Versührer aufopfert? gegen das Mädchen, das in einer wonnevollen Stunde sich in den unaufhaltsamen Freuden der Liebe verliert? Unsere Gesetze selbst, diese kaltblutige Pedanten, lassen sich rühren, und halten ihre Strafe zurück.

Das ist ganz was anders, versetzte Albert, weil ein Mensch, den seine Leidenschaften hinreißen, alle Besinnungskraft verliert, und als ein Trunkener, als ein Wahnsinniger angesehen wird.

Uch ihr vernünftigen Leute, rief ich lächelnd aus. Leibenschaft! Trunkenheit! Wahnsinn! Ihr

steht so gelassen, so ohne Theilnehmung da, ihr sittlichen Menschen! scheltet den Trinker, verabscheuet den Unsinnigen, geht vorbei, wie der Priester, und dankt Gott, wie der Pharisser, daß er euch nicht gemacht hat, wie einen von diesen. Ich din mehr als einmal trunken gewesen, meine Leidenschaften waken nie weit vom Wahnsinn, und beides reut mich nicht: denn ich habe in meinem Maaße begreifen lerenen, wie man alle außerordentliche Menschen, die etwas großes, etwas unmöglich scheinendes wirkten, von jeher sur Trunkene und Wahnsssinnige ausschreien mußte.

Aber auch im gemeinen Leben ist's unerträglich, fast einem jeden bei halbweg einer freien, edlen, unerwarteten That nachrufen zu hören: Der Mensch ist trunken, der ist närrisch! Schämt euch, ihr Nüchternen! Schämt euch, ihr Weisen!

Das sind nun wieder von Deinen Grillen, sagte Albert. Du überspannst alles, und hast wenigstens hier gewiß Unrecht, daß Du den Selbstmord, wovon jest die Nede ist, mit gro-

sen Handlungen vergleichst, da man es doch für nichts anders, als eine Schwäche halten kann; dem freilich ist es leichter zu sterben, als ein qualvolles Leben standhaft zu ertragen.

Ich war im Begriff abzubrechen; benn kein Argument bringt mich so aus ber Fassung, als wenn einer mit einem unbebeutenden Gemeinspruche angezogen kommt, wenn ich aus ganzem Herzen rede. Doch faßte ich mich, weil ich's schon oft gehört, und mich öfter darüber geärgert hatte, und versetzte ihm mit einiger Lebhaftigkeit: Du nennst bas Schwäche? ich bitte Dich, laß Dich vom Unscheine nicht verführen! Ein Wolk, bas unter bem unertraglichen Joch eines Tyrannen seufzt, darfst Du das schwach heißen, wenn es endlich aufgahrt, und seine Ketten zerreißt? Ein Mensch, der über dem Schrecken, daß Feuer sein Haus ergriffen hat, alle Kräfte gespannt fühlt, und mit Leichtigkeit Lasten wegträgt, die er bei ruhigem Sinne kaum bewegen kann; einer, der in der Wuth der Beleidigung es mit sechsen aufnimmt, und sie überwältigt, sind die schwach

zu nennen? Und, mein Guter, wenn Unstrensung Stärke ist, warum soll die Ueberspannung das Gegentheil seyn? — Albert sah mich an, und sagte: Nimm mir's nicht übel, die Beisspiele, die Du da giebst, scheinen hieher gar nicht zu gehören. — Es mag seyn, sagte ich; man hat mir schon öfters vorgeworsen, daß meine Combinationsart manchmal an Radotage gränze. Laßt uns benn sehen, ob wir uns auf eine andere Weise vorstellen können, wie dem Menschen zu Muthe seyn mag, der sich entschließt die sonst angenehme Bürde des Lebens abzuwersen. Denn nur in so fern wir mitsempsinden, haben wir Ehre, von einer Sache zu reden.

Die menschliche Natur, fuhr ich fort, hat ihre Gränzen: sie kann Freude, Leid, Schmer= zen, bis auf einen gewissen Grad ertragen, und geht zu Grunde, sobald der überstiegen ist. Hier ist also nicht die Frage, ob einer schwach, oder stark ist? sondern ob er das Maaß seines Leidens ausdauren kann? es mag nun moralisch oder körperlich seyn; und ich sinde es eben so

wunderbar zu sagen, der Mensch ist feige, der sich das Leben nimmt, als es ungehörig wäre, den einen Feigen zu nennen, der an einem boseartigen Fieber stirbt.

Parador, sehr parador! rief Albert aus. — Micht so sehr, als Du denkst, versetze ich. Du gibst mir zu, wir nennen das eine Krankheit zum Tode, wodurch die Natur so angegriffen wird, daß theils ihre Kräfte verzehrt, theils so außer Wirkung gesetzt werden, daß sie sich nicht wieder aufzuhelsen, durch keine glückliche Revoziution den gewöhnlichen Umlauf des Lebens wieseter herzustellen fähig ist?

Nun, mein Lieber, laß uns das auf den Geist anwenden! Siehe den Menschen an in seiner Eingeschränktheit, wie Eindrücke auf ihn wirken, Ideen sich bei ihm festsetzen, dis ende lich eine wachsende Leidenschaft ihn aller ruhigen Sinneskraft beraubt, und ihn zu Grunde richtet!

Wensch den Zustand des Unglücklichen übersieht, vergebens, daß er ihm zuredet! eben so wie ein

Gesunder, der am Bette des Kranken steht, ihm von seinen Kraften nicht das geringste eine flößen kann.

Alberten war das zu allgemein gesprochen. Ich erinnerte ihn an ein Madchen, das man vor weniger Zeit im Wasser todt gefunden, und wiederholte ihm ihre Geschichte. — Ein gutes Geschöpf, das in dem engen Kreise häuslicher Beschäftigungen, wochentlicher bestimmter Urbeit, herangewachsen war, das weiter keine Aussicht von Vergnügen kannte, als Sonntags in einem nach und nach zusammengeschafften Puße, mit ihres Gleichen um die Stadt spazieren zu gehen, vielleicht alle hohe Feste einmal zu tanzen, und übrigens mit aller Lebhaftigkeit des herzlichsten Untheils manche Stunde über ben Unlag eines Gezankes, einer üblen Nachrebe, mit einer Nachbarinn zu verplaudern — Deren feurige Natur fühlt nun endlich innigere Bedürfnisse, die durch die Schmeicheleien der Manner vermehrt werden; ihre vorige Freuden werden ihr nach und nach uns schmackhaft, bis sie endlich einen Menschen an=

trifft, zu dem ein unbekanntes Gefühl sie un= widerstehlich hinreißt, auf den sie nun alle ihre Hoffnungen wirft, die Welt rings um sich ver= gift, nichts hort, nichts sieht, nichts fühlt, als ihn, ben Einzigen, sich nur sehnt nach ihm, bem Einzigen. Durch bie leeren Bergnugun= gen einer unbeständigen Eitelkeit nicht verdor= ben, zieht ihr Verlangen gerade nach dem Zwecke; sie will die Seinige werden, sie will in ewiger Verbindung all bas Gluck antreffen, das ihr mangelt, die Bereinigung aller Freuden genießen, nach benen sie sich sehnte. Wieber= holtes Versprechen, das ihr die Gewißheit aller Hoffnung versiegelt, kuhne Liebkosungen, die ihre Begierben vermehren, umfangen ganz ihre Seele; sie schwebt in einem bumpfen Bewußt= fenn, in einem Vorgefühl aller Freuden, sie ist bis auf den hochsten Grad gespannt, sie streckt endlich ihre Urme aus, all' ihre Wunsche zu umfassen — und ihr Geliebter verläßt sie — Erstarrt, ohne Sinne, steht sie vor einem Ab= grunde; alles ist Finsterniß um sie her, keine Aussicht, kein Trost, keine Uhnung; benn ber hat sie verlassen, in dem sie allein ihr Daseyn fühlte. Sie sieht nicht die weite Welt, die vor ihr liegt, nicht die vielen, die ihr den Verslussen schnten, sie fühlt sich allein, verlassen von der Welt — und blind, in die Enge gepreßt von der entsetlichen Noth ihres Herzens, stürzt sie sich hinunter, um in einem rings umsfangenden Tode alle ihre Qualen zu ersticken. — Sieh Albert, das ist die Geschichte so manches Menschen! und sag', ist das nicht der Fall der Krankheit? Die Natur sindet keinen Aussweg aus dem Labyrinthe der verworrenen und widersprechenden Kräste, und der Mensch muß sterben.

Wehe dem! der zusehen und sagen könnte: die Thörinn! Hätte sie gewartet, hätte sie die Zeit wirken lassen, die Verzweislung würde sich schon gelegt, es würde sich schon ein anderer, sie zu trösten, vorgefunden haben. — Das ist eben, als wenn einer sagte: der Thor stirbt am Fieber! Hätte er gewartet, die seine Kräfte sich erholt, seine Säste sich verbessert, der Tumult seines Blutes sich gelegt hätte: alles wäre gut

gegangen, und er lebte bis auf den heutigen Tag.

Albert, dem die Vergleichung noch nicht anschaulich war, wandte noch einiges ein, und unter andern: ich hatte nur von einem einfal= tigen Mådchen gesprochen; wie aber ein Mensch von Verstande, der nicht so eingeschränkt sen, ber mehr Verhältnisse übersehe, zu entschuldigen senn mochte, konne er nicht begreifen. — Mein Freund, rief ich aus, der Mensch ist Mensch; und das Bischen Verstand, das einer haben mag, kommt wenig, ober nicht in Unschlag, wenn Leidenschaft wuthet, und die Granzen der Menschheit einen brangen. Bielmehr — Ein andermal bevon! fagte ich, und griff nach mei= nem Hute. D mir war bas Herz so voll, und wir gingen aus einander, ohne einander verstanden zu haben. Wie denn auf dieser Welt keiner leicht den andern versteht.

## Um 15. August.

Es ist boch gewiß, daß in der Welt den Men= schen nichts nothwendig macht, als die Liebe. Ich fuhl's an Lotten, daß sie mich ungerne ver= lore, und die Kinder haben keinen andern Bes griff, als daß ich immer morgen wiederkommen wurde. Heute war ich hinaus gegangen, Lot=. tens Clavier zu stimmen; ich konnte aber nicht dazu kommen, benn die Kleinen verfolgten mich um ein Mahrchen, und Lotte sagte felbst, ich sollte ihnen den Willen thun. Ich schnitt ihnen das Abendbrot, das sie nun so gerne von mir, als von Lotten annehmen, und erzählte ihnen das Hauptstücken von der Prinzessinn, die von Handen bedient wird. Ich lerne viel babei, das versichre ich Dich, und ich bin erstaunt, was es auf sie für Einbrucke macht. Weil ich manchmal einen Incidentpunkt erfinden muß, ben ich beim zweitenmal vergesse, sagen sie gleich, das vorigemal war' es anders gewesen, so daß ich mich jett übe, sie unveränderlich in einem singenden Sylbenfall an einem Schnur=

chen weg zu recitiren. Ich habe baraus gelernt, wie ein Autor burch eine zweite veränsterte Ausgabe seiner Geschichte, und wenn sie poetisch noch so besser geworden wäre, nothwenstig seinem Buche schaden muß. Der erste Einstruck sindet uns willig, und der Mensch ist gesmacht, daß man ihn das Abentheuerlichste übersreden kann; das haftet aber auch gleich so fest, und wehe dem, der es wieder auskrahen und austilgen will!

#### Um 18. August.

Mußte denn das so senn, das das, was des Menschen Glückseligkeit macht, wieder die Quelle seines Elendes würde?

Das volle, warme Gefühl meines Herzens an der lebendigen Natur, das mich mit so vieler Wonne überströmte, das rings umher die Welt mir zu einem Paradiese schuf, wird mir jest zu einem unerträglichen Peiniger, zu einem quälenden Geiste, der mich auf allen

Wegen verfolgt. Wenn ich sonst vom Felsen über ben Fluß bis zu jenen Sügeln das fruchtbare Thal überschaute und alles um mich her keimen und quellen sah; wenn ich jene Berge, vom Fuße bis zum Gipfel, mit hohen dichten Baumen bekleidet, jene Thaler in ihren mannichfaltigen Krummungen von den lieblichsten Balbern beschattet sah, und ber fanfte Fluß zwischen den lispelnden Rohren da= hin glitt, und die lieben Wolken abspiegelte, die der fanfte Abendwind am Himmel herüber wiegte; wenn ich bann die Bogel um mich den Wald beleben hörte, und die Millionen Muckenschwärme im letten rothen Strahle der Sonne muthig tanzten, und ihr letter zuckender Blick ben summenden Rafer aus seinem Grase befrente; und das Geschwirre und Weben um mich her mich auf den Bo= den aufmerksam machte, und bas Moos, bas meinem harten Felsen seine Nahrung abzwingt, und das Geniste, das den durren Sand= hügel hinunter wachst, mir das innere, glühen= de, heilige Leben ber Natur eröffnete: wie

faßte ich das alles in mein warmes Herz, fühlte mich in der überfließenden Fülle wie vergottert, und die herrlichen Gestalten der unendlichen Welt bewegten sich allbelebend in' meiner Seele. Ungeheure Berge umgaben mich, Abgrunde lagen vor mir, und Wetter= bache sturzten herunter, die Flusse stromten un= ter mir, und Wald und Gebirg erklang; und ich sah sie wirken und schaffen in einander in den Tiefen der Erde, alle die unergrundlichen Krafte, und nun über der Erde und unter dem Himmel wimmeln die Geschlechter der mannichfaltigen Geschöpfe. Alles, alles bevol= fert mit tausendfachen Gestalten; und die Menschen dann sich in Haustein zusammen sichern, und sich annisten, und herrschen in ihrem Sinne über bie weite Welt! Armer Thor! der du alles so geringe achtest, weil du fo klein bist. — Vom unzuganglichen Gebirge über die Einobe, die kein Fuß betrat, bis ans Ende des unbekannten Oceans, weht der Geist des Ewigschaffenden, und freut sich jedes Staubes, der ihn vernimmt und lebt. — Ach

bamals, wie oft habe ich mich mit Fittigen eines Kranichs, ber über mich hinflog, zu dem Ufer bes ungemessenen Meeres gesehnt, aus dem schäumenden Becher bes Unendlichen jene schwellende Lebenswonne zu trinken, und nur einen Augenblick, in der eingeschränkten Kraft meines Busens, einen Tropfen der Seligkeit des Wesens zu fühlen, das alles in sich und durch sich hervorbringt!

Bruder, nur die Erinnerung jener Stun= den macht mir wohl. Selbst diese Unstren= gung, jene unsäglichen Gefühle zurück zu rufen, wieder auszusprechen, hebt meine Seele über sich selbst, und läßt mich dann das Bange des Zustandes doppelt empfinden, der mich jest umgibt.

Es hat sich vor meiner Seele, wie ein Vorhang, weggezogen, und der Schauplatz des unendlichen Lebens verwandelt sich vor mir in den Abgrund des ewigoffnen Grabes. Kannst Du sagen: Das ist! da alles vorüber geht? Da alles mit der Wetterschnelle vorüber rollt, so selten die ganze Kraft seines Dasenns aus-

dauert, ach! in den Strom fortgerissen, unter= getaucht, und an Felsen zerschmettert wird? Da ist kein Augenblick, ber nicht dich verzehrte, und die Deinigen um dich her, kein Augen= blick, ba bu nicht ein Zerstorer bist, senn mußt; der harmloseste Spaziergang kostet tausend armen Würmchen bas Leben, es zerrüttet Ein Fußtritt bie muhfeligen Gebaube ber Umeifen, und stampft eine kleine Welt in ein schmähliches Grab. Ha! nicht die große, seltne Noth der Welt, diese Fluthen, diese Erdbeben, die eure Stådte verschlingen, rühren mich; mit unter= grabt bas Herz bie verzehrende Kraft, bie in dem All der Natur verborgen liegt; die nichts gebildet hat, bas nicht seinen Nachbar, nicht sich selbst zerstörte. Und so taumle ich beang= stigt, Himmel und Erde und ihre webenden Kräfte um mich her: Ich sehe nichts, als ein ewig verschlingendes, ewig wiederkauendes Un= geheuer.

Am 21. August.

Umsonst strecke ich meine Urme nach ihr aus, Morgens, wenn ich von schweren Träumen aufdämmre; vergebens suche ich sie Nachts in meinem Bette, wenn mich ein glücklicher, unsschuldiger Traum' getäuscht hat, als säß' ich neben ihr auf der Wiese, und hielt ihre Hand, und deckte sie mit tausend Küssen. Uch, wenn ich dann noch halb im Taumel des Schlases nach ihr tappe, und drüber mich ermuntere—Ein Strom von Thränen bricht aus meinem gepreßten Herzen, und ich weine trostlos einer finstern Zukunft entgegen.

Um 22. August.

Es ist ein Ungluck, Wilhelm! Meine thätigen Kräfte sind zu einer unruhigen Läßigkeit versstimmt: ich kann nicht müßig seyn, und kann doch auch nichts thun. Ich habe keine Vorsstellungskraft, kein Gefühl an der Natur, und

die Bucher ekeln mich an. Wenn wir uns selbst fehlen, fehlt uns doch alles. Ich schwöre Dir, manchmal wunschte ich, ein Tagelohner zu fenn, um nur des Morgens beim Erwachen eine Aussicht auf ben kunftigen Tag, einen Drang, eine Hoffnung zu haben. Oft beneide ich Alberten, den ich über die Ohren in Acten vergraben sehe, und bilbe mir ein, mir ware wohl, wenn ich an seiner Stelle ware! Schon etlichemal ist mir's so aufgefahren, ich wollte Dir schreiben und bem Minister, und um die Stelle bei ber Gesandtschaft anhalten, die, wie Du versicherst, mir nicht versagt werden wurde. Ich glaube es selbst. Der Minister liebt mich seit langer Beit, hatte lange mir angelegen, ich sollte mich irgend einem Geschäfte widmen; und eine Stunde ist mir's auch wohl drum zu thun. Hernach wenn ich wieder dran benke, und mir die Fabel vom Pferde einfallt, bas, seiner Frei= heit ungebuldig, sich Sattel und Zeug auflegen läßt, und zu Schanden geritten wird; — ich weiß nicht, was ich soll — Und, mein Lieber! ist nicht vielleicht das Sehnen in mir nach

Beränderung des Zustandes, eine innere un= behagliche Ungeduld, die mich überall hin ver= folgen wird?

### Um 28. August.

Es ist wahr, wenn meine Krankheit zu heilen ware, so wurden diese Menschen es thun. Heute ist mein Geburtstag; und in aller Fruhe em= pfange ich ein Packen von Alberten. Mir fällt beim Eröffnen sogleich eine ber blagrothen Schlei= fen in die Augen, die Lotte vor hatte, als ich sie kennen lernte, und um die ich sie seither etli= chemal gebeten hatte. Es waren zwei Buchelchen in Duodez dabei, der kleine wetsteinische Homer; eine Ausgabe, nach der ich so oft verlangt, um mich auf dem Spaziergange mit dem ernesti= schen nicht zu schleppen! Sieh, so kommen sie meinen Wünschen zuvor, so suchen sie alle die kleinen Gefälligkeiten der Freundschaft auf, die tausenbmal werther sind, als jene blendenden Geschenke, wodurch uns die Eitelkeit des Gebers

erniedrigt. Ich kusse biese Schleife tausendmat und mit jedem Athemzuge schlürfe ich die Erinnerung jener Seligkeiten ein, mit denen mich jene wenigen, glücklichen, unwiederbringlichen Tage überfüllten. Wilhelm, es ist so, und ich murre nicht; die Blüthen des Lebens sind nur Erscheinungen. Wie viele gehen vorüber, ohne eine Spur hinter sich zu lassen! wie wenige seine Frucht an, und wie wenige dieser Früchte werden reis! Und doch sind deren noch genug da; und doch — D mein Bruder! — können wir gereiste Früchte vernachläßigen, verachten, ungenossen verfaulen lassen?

Lebe wohl! Es ist ein herrlicher Sommer; ich sitze oft auf den Obstbäumen in Lottens Baumstück mit dem Obstbrecher, der langen Stange, und hole die Birnen aus dem Gipfel. Sie steht unten und nimmt sie ab, wenn ich sie ihr herunter lasse.

Um 30. August.

Unglucklicher! Bist Du nicht ein Thor? Be= trügst du dich nicht selbst? Was soll diese tobende, endlose Leidenschaft? Ich habe kein Gebet mehr, als an sie; meiner Einbildungs= Kraft erscheint keine andere Gestalt, als die ihrige, und alles in der Welt um mich her sehe ich nur im Berhaltniffe mit ihr. Und das macht mir benn so manche gluckliche Stunde — bis ich mich wieder von ihr losreißen muß. Ach Wilhelm! wozu mich mein Herz oft brangt!-— Wenn ich bei ihr gesessen bin, zwei, drei Stunden, und mich an ihrer Gestalt, an ihrem Betragen, an dem himmlischen Ausbruck ihrer Worte geweidet habe, nach und nach alle meine Sinne aufgespannt werben, mir es buster vor den Augen wird, ich kaum noch hore, und es mich an der Gurgel faßt, wie ein Meuchelmörder, bann mein Herz in wilden Schlägen den bedrängten Sinnen Luft zu machen sucht, und ihre Verwirrung nur ver= mehrt — Wilhelm, ich weiß oft nicht, ob ich

auf der Welt bin! Und, — wenn nicht manch= mal bie Wehmuth bas Uebergewicht nimmt, und Lotte mir ben elenden Trost erlaubt, auf ihrer Sand meine Beklemmung auszuweinen, - so muß ich fort, muß hinaus, und schweife bann weit im Feld' umber; einen jahen Berg zu klettern, ist dann meine Freude, durch einen unwegsamen Wald einen Pfad burchzuarbeiten, durch die Hecken, die mich verlegen, durch die Dornen, die mich zerreißen! Da wird mir's etwas besser! Etwas! Und wenn ich für Mübig= keit und Durst manchmal unterwegs bleibe, manchmal in der tiefen Nacht, wann der hohe Vollmond über mir steht, im ein= samen Walbe, auf einen krummgewachsenen Baum mich sete, um meinen verwundeten Sohlen nur einige Linderung zu verschaffen, und bann in einer ermattenden Ruhe in bem Dammerschein hinschlummre! D Wilhelm! die einsame Wohnung einer Zelle, das harene Gewand und ber Stachelgurtel waren Labfale, nach benen meine Seele schmachtet. Udieu!

Ich sehe dieses Elendes kein Ende, als bas Grab.

#### Um 3. September.

Ich muß fort! Ich danke Dir, Wilhelm, daß Du meinen wankenden Entschluß bestimmt hast. Schon vierzehn Tage gehe ich mit dem Gestanken um, sie zu verlassen. Ich muß fort. Sie ist wieder in der Stadt bei einer Freunstinn. Und Albert — und — ich muß fort!

#### Um 10. September.

Das war eine Nacht! Wilhelm! Nun über=
stehe ich alles. Ich werde sie nicht wieder
sehn! D daß ich nicht an Deinen Hals sliegen,
Dir mit tausend Thränen und Entzückungen
ausdrücken kann, mein Bester, die Empfindun=
gen, die mein Herz bestürmen! Hier site ich
und schnappe nach Luft, suche mich zu beruhi=

gen, erwarte den Morgen, und mit Sonnen= aufgang sind die Pferde bestellt.

Ach sie schläft ruhig, und denkt nicht, daß sie mich nie wieder sehen wird! Ich habe mich losgerissen, din stark genug gewesen, in einem Gespräch von zwei Stunden mein Vorzhaben nicht zu verrathen. Und Gott, welch ein Gespräch!

Albert hatte mir versprochen, gleich nach bem Nachtessen mit Lotten im Garten zu sen. Ich stand auf der Terrasse, unter den hohen Kastanienbaumen, und sah der Sonne nach, die mir nun zum lettenmale über dem lieblichen Thale, über dem sanften Flusse unter= ging. So oft hatte ich hier gestanden mit ihr, und eben bem herrlichen Schauspiele zu= gesehen, und nun — Ich ging in der Allee auf und ab, die mir so lieb war; ein gehei= mer sympathetischer Zug hatte mich hier so oft gehalten, ehe ich noch Lotten kannte, und wie freuten wir uns, als wir im Unfange unse= rer Bekanntschaft, die wechselseitige Neigung zu diesem Platchen entdeckten! das wahrhaftig

eins von den romantischsten ist, die ich von der Kunst hervorgebracht gesehen habe.

Erst hast du zwischen Kastanienbaumen die weite Aussicht — Ach ich erinnere mich, ich habe Dir, denk' ich, schon viel davon geschrieben, wie hohe Buchenwände einen endlich einschließen, und durch ein daran stoßendes Bossket die Allee immer düsterer wird, die zulest alles sich in ein geschlossenes Pläschen endigt, das alle Schauer der Einsamkeit umschweben. Ich sühle es noch, wie heimlich mir's war, als ich zum erstenmale an einem hohen Mitzage hinein trat; ich ahnete ganz leise, was für ein Schauplat das noch werden sollte von Seligkeit und Schmerz.

Ich hatte mich etwa eine halbe Stunde in den schmachtenden süßen Gedanken des Ub= scheidens, des Wiedersehens geweidet, als ich sie die Terrasse herauf steigen hörte. Ich lief ihnen entgegen, mit einem Schauer faßte ich ihre Hand, und küßte sie. Wir waren eben herauf getreten, als der Mond hinter dem buschigen Hügel aufging; wir redeten mancher=

len, und kamen unvermerkt bem buftern Cabi= nette nåher. Lotte trat hinein, und sette sich, Albert neben sie, ich auch; doch meine Unruhe ließ mich nicht lange figen; ich stand auf, trat vor sie, ging auf und ab, setzte mich wieder: es war ein angstlicher Zustand. Sie machte uns aufmerksam auf die schone Wirkung des Mondenlichtes, das am Ende der Buchenwande die ganze Terrasse vor uns erleuchtete: ein herr= licher Unblick, der um so viel frappanter war, weil uns rings eine tiefe Dammerung ein= schloß! Wir waren still, und sie fing nach einer Weile an: Niemals gehe ich im Monden= lichte spazieren, niemals, daß mir nicht ber Gedanke an meine Berftorbenen begegnete, daß nicht das Gefühl von Tod, von Zukunft über mich kame. Wir werden senn! fuhr sie mit ber Stimme bes herrlichsten Gefühls fort; aber, Werther, follen wir uns wieder finden? wieder erkennen? Was ahnen Sie? was sagen Sie?

Lotte, sagte ich, indem ich ihr die Hand reichte, und mir die Augen voll Thrånen wur= den, wir werden uns wieder sehen! hier und veben — Wilhelm, mußte sie mich das fragen,
- da ich diesen ängstlichen Ubschied im Herzen hatte?

Und ob die lieben Abgeschiedenen von uns wissen, fuhr sie fort, ob sie fühlen, wenn's uns wohl geht, daß wir mit warmer Liebe uns ihrer erinnern? D! die Gestalt meiner Mutter schwebt immer um mich, wenn ich am stillen Abend unter ihren Kindern, unter meinen Kindern site, und sie um mich ver= sammelt sind, wie sie um sie versammelt wa= ren. Wenn ich bann mit einer sehnenden Thrâne gen Himmel sehe, und wünsche, daß sie herein schauen konnte einen Augenblick, wie ich mein Wort halte, das ich ihr in der Stunde des Todes gab: die Mutter ihrer Kinder zu senn. Mit welcher Empfindung rufe ich aus: Verzeihe mir's, Theuerste, wenn ich ihnen nicht bin, was du ihnen warst. Ach! thue ich boch alles, was ich kann; sind sie doch gekleidet, genährt, ach, und was mehr ist, als das alles, gepflegt und geliebet. Konn= test du unsere Eintracht sehen, liebe Beilige! du

würdest mit dem heißesten Danke den Gott ver= herrlichen, den du mit den letzten hittersten Thra= nen um die Wohlfahrt deiner Kinder batest. —

Sie sagte bas! o Wilhelm! wer kann wieberholen, was sie sagte! wie kann ber kalte, todte Buchstabe diese himmlische Bluthe des Geistes darstellen! Albert fiel ihr sanft in die Rede: Es greift Sie zu stark an, liebe Lotte! ich weiß, Ihre Seele hangt sehr nach biesen Ibeen, aber ich bitte Sie — D Albert, sagte sie, ich weiß, Du vergißt nicht die Abende, da wir zusammen saßen an bem kleinen runden Tischehen, wenn der Papa verreist war, und wir die Rleinen schlafen geschickt hatten. Du hattest oft ein gutes Buch, und kamst so felten bazu, etwas zu lesen. — War der Um= gang dieser herrlichen Seele nicht mehr, als alles? Die schone, sanfte, muntere und immer thatige Frau! Gott kennt meine Thranen, mit benen ich mich oft in meinem Bette vor ihn hinwarf: er mochte mich ihr gleich machen.

Lotte! rief ich aus: indem ich mich vor sie hinwarf, ihre Hand nahm und mit tau=

fend Thranen nette, Lotte! ber Segen Gottes ruht über Dir, und der Geist Deiner Mutter! - Wenn Gie sie gekannt hatten, sagte sie, indem sie mir die Hand bruckte, - sie war werth, von Ihnen gekannt zu senn! — Ich glaubte zu vergehen. Nie war ein größeres, stolzeres Wort über mich ausgesprochen wor= ben — und sie fuhr fort: Und diese Frau mußte in ber Bluthe ihrer Jahre bahin, ba ihr jungster Sohn nicht sechs Monate alt war! Ihre Krankheit dauerte nicht lange; sie war ruhig, hingegeben, nur ihre Kinder thaten ihr weh, besonders das Kleine. Wie es ge= gen bas Ende ging, und sie zu mir fagte: Bringe mir sie herauf! und wie ich sie herein führte, die Kleinen, die nicht wußten, und bie Aeltesten, die ohne Sinne waren, wie sie um's Bett standen, und wie sie die Hande aufhob. und über sie betete, und sie kußte nach einans der und sie wegschickte, und zu mir fagte: Sen ihre Mutter! Ich gab ihr die Hand brauf. Du versprichst viel, meine Tochter, sagte sie, das Herz einer Mutter, und das Aug' einer

Mutter. Ich habe oft an beinen dankbaren Thrånen gesehen, daß du fühlst, was das sep. Habe es für deine Geschwister, und für deinen Vater die Treue und den Gehorsam einer Frau! Du wirst ihn trösten. Sie fragte nach ihm, er war ausgegangen, um uns den unerträgelichen Kummer zu verbergen, den er fühlte; der Mann war ganz zerrissen.

Albert, Du warst im Zimmer. Sie hörte jemand gehen, und fragte, und forderte Dich zu sich, und wie sie Dich ansah und mich, mit dem getrösteten, ruhigen Blicke, daß wir glückzlich senn, zusammen glücklich senn würden. — Albert siel ihr um den Hals und küßte sie, und sein sind es! wir werden es senn! Der ruhige Albert war ganz aus seiner Fassung, und ich wußte nichts von mir selber.

Werther, sing sie an, und diese Frau sollte bahin seyn! Gott! wenn ich manchmal denke, wie man das Liebste seines Lebens wegtragen läßt, und niemand, als die Kinder, das so scharf sühlt, die sich noch lange beklagten, die schwarzen Männer hätten die Mama weggetragen. —

Sie stand auf, und ich ward erweckt und erschüttert, blieb sigen und hielt ihre Hand. Wir wollen fort, sagte sie, es wird Zeit. Sie wollte ihre Hand zuruck ziehen, und ich hielt sie fester. Wir werben uns wieder sehen, rief ich, wir werden uns wieder finden, unter allen Gestalten werden wir uns erkennen. Ich gehe, fuhr ich fort, ich gehe willig; und doch, wenn ich sagen sollte auf ewig, ich wurde es nicht aushalten. Leb wohl, Lotte! leb wohl, Albert! Wir sehn uns wieder — morgen, benke ich, versetzte sie scherzend. — Ich fühlte das Mor= gen! Uch sie wußte nicht, als sie ihre Hand aus ber meinigen zog — Sie gingen die Allee hinaus, ich stand, sah ihnen nach im Mond= scheine, und warf mich an die Erde und weinte mich aus, und sprang auf, und lief auf die Terrasse hervor, und sah noch bort unten im Schatten der hohen Lindenbaume ihr weißes Rleid nach ber Gartenthur schimmern, ich streckte meine Urme aus, und es verschwand.

# 3 meite Abtheilung.



#### 26m 20. October 1771.

Gestern sind wir hier angelangt. Der Gestandte ist unpaß, und wird sich also einige Tage einhalten. Wenn er nur nicht so unhold ware, war' alles gut. Ich merke, ich merke, das Schicksal hat mir heute Prüfungen zugesdacht. Doch gutes Muths! ein leichter Sinn trägt alles! — Ein leichter Sinn? das macht mich zu lachen, wie das Wort in meine Feder kommt. D ein Bischen leichteres Blut würde mich zum Glücklichsten unter der Sonne machen. Was! da, wo andere mit ihrem Bischen Kraft und Talent vor mir in behaglicher Selbstgesfälligkeit herum schwadroniren, verzweisle ich an meiner Kraft, an meinen Gaben? Guter Gott,

der du mir das alles schenktest, wadum hieltest du nicht die Halfte zurück, und gabst mir Selbstvertrauen und Genügsamkeit!

Geduld! Geduld! es wird besser werden. Denn ich sage Dir, Lieber, Du hast Recht. Seit ich unter dem Volke alle Tage herum getrieben werde, und sehe, was sie thun, und wie sie's treiben, stehe ich viel besser mit mir selbst. Gewiß, weil wir doch einmal so ge= macht sind, daß wir alles mit uns, und uns mit allem vergleichen, so liegt Gluck, ober Elend in den Gegenständen, womit wir uns zusam= menhalten, und da ist nichts gefährlicher, als die Einsamkeit. Unsere Einbildungskraft, durch ihre Natur gedrungen, sich zu erheben, burch die phantastischen Bilder der Dichtkunst genahrt, bildet sich eine Reihe Wesen hinauf, wo wir das unterste sind, und alles außer uns herrlicher erscheint, jeder andere vollkommner ist. Und das geht ganz natürlich zu. Wir fühlen so oft, daß uns manches mangelt, und eben, was uns fehlt, scheint uns oft ein anderer zu be= sigen, dem wir benn auch alles bazu geben,

was wir haben, und noch eine gewisse ibealische Behaglichkeit dazu. Und so ist der Glückliche vollkommen fertig, das Geschöpf unserer selbst!

Dagegen, wenn wir mit all unserer Schwachheit und Mühseligkeit nur gerade fort arbeiten, so sinden wir gar oft, daß wir mit unserm Schlendern und Laviren es weiter bringen, als andere mit ihrem Segeln und Rusdern — und — das ist doch ein wahres Gestühl seiner selbst, wenn man andern gleich oder aar vorläuft!

## Um 26. November.

Ich fange an, mich in so fern ganz leidlich hier zu befinden. Das beste ist, daß es zu thun genug glebt; und dann, die vielerlei Menschen, die allerlen neuen Gestalten, machen mir ein buntes Schauspiel vor meiner Seele. Ich habe den Grafen C. kennen lernen, einen

Mann, den ich jeden Tag mehr verehren muß, einen weiten, großen Kopf, und der deswegen nicht kalt ist, weil er viel übersieht; aus dessen Umgange so viel Empsindung für Freundschaft und Liebe hervorleuchtet. Er nahm Theil an mir, als ich einen Geschäftsauftrag an ihn ausrichtete, und er bei den ersten Worten merkte, daß wir uns verstanden, daß er mit mir reden konnte, wie nicht mit jedem. Auch kann ich sein offenes Betragen gegen mich nicht genug rühmen. So eine wahre, warme Freude ist nicht in der Welt, als eine große Seele zu sehen, die sich gegen einen öffnet!



Um 24. December.

Der Gesandte macht mir viel Verdruß, ich habe es voraus gesehen. Er ist der pünctlichste Narr, den es nur geben kann; Schritt vor Schritt, und umständlich, wie eine Base, ein

Mensch, der nie mit sich selbst zufrieden ist, und dem es baher niemand zu Danke machen fann. Ich arbeite gern leicht weg, und wie es steht, so steht es: da ist er im Stande, mir einen Aufsatz zuruck zu geben und zu fagen: er ist gut; aber sehen Sie ihn durch, man findet immer ein besseres Wort, eine reinere Partikel. Da mochte ich des Teufels werben. Rein Und, fein Bindewortchen barf ausblei= ben, und von allen Inversionen, die mir manch= mal entfahren, ist er ein Tobfeind; wenn man seinen Perioden nicht nach ber hergebrachten Melodie heraborgelt, so versteht er gar nichts drin. Das ist ein Leiben, mit so einem Men= fchen zu thun zu haben!

Das Vertrauen des Grafen von C...
ist noch das einzige, was mich schadlos hålt. Er sagte mir letthin ganz aufrichtig, wie un=
zufrieden er mit der Langsamkeit und Bedenk=
lichkeit meines Gesandten sep. Die Leute er=
schweren es sich und andern; doch, sagte er,
man muß sich darein resigniren, wie ein Rei=
sender, der über einen Berg muß; freilich, wäre

der Berg nicht da, so ware der Weg viel bes quemer und kürzer; er ist nun aber da, und man soll hinüber! —

Mein Alter spurt auch wohl ben Vorzug, den mir der Graf vor ihm giebt, und bas ärgert ihn, und er ergreift jede Gelegenheit, Uebels gegen mich vom Grafen zu reben: ich halte, wie naturlich, Widerpart, und daduch wird die Sache nur schlimmer. Gestern gar brachte er mich auf, benn ich war mit gemeint: Bu so Weltgeschäften sen der Graf ganz gut, er habe viele Leichtigkeit zu arbeiten, und führe eine gute Feber; boch an grundlicher Gelehrsam= feit mangle es ihm, wie allen Belletriften. Dazu machte er eine Miene, als ob er sagen wollte: Fühlst Du den Stich? Aber es that bei mir nicht die Wirkung; ich verachtete den Menschen, der so denken und sich so betragen konnte. Ich hielt ihm Stand, und focht mit ziemlicher Heftigkeit. Ich sagte, der Graf sen ein Mann, vor dem man Achtung haben muffe, wegen seines Charakters sowohl, als wegen seiner Kenntnisse. Ich habe, sagt ich, niemand

gekannt, dem es so geglückt wäre, seinen Geist zu erweitern, ihn über unzählige Gegenskände zu verbreiten, und doch die Thätigkeit für's gemeine Leben zu behalten. Das waren dem Gehirne spanische Dörfer, und ich empfahl mich, um nicht über ein weiteres Deraisonnement noch mehr Galle zu schlucken.

Und daran seyd Ihr alle Schuld, die Ihr mich in das Joch geschwaßt, und mir so viel von Activität vorgesungen habt. Activität! Wenn nicht der mehr thut, der Kartoffeln legt, und in die Stadt reitet, sein Korn zu verkaufen, als ich, so will ich zehn Jahre noch mich auf der Galeere abarbeiten, auf der ich nun angeschmiedet bin.

unter dem garstigen Volke, das sich hier neben einander sieht! Die Rangsucht unter ihnen, wie sie nur wachen und aufpassen, einander ein Schrittchen abzugewinnen! die elendesten, ers bärmlichsten Leidenschaften, ganz ohne Röckchen! Da ist ein Weib zum Exempel, die jedermann von ihrem Adel und ihrem Lande unterhält,

I

so, daß jeder Fremde benken muß: das ist eine Narrin, die sich auf das Bischen Adel und auf den Nuf ihres Landes Wunderstreiche ein= bildet. — Aber es ist noch viel ärger: eben das Weib ist hier aus der Nachbarschaft eine Amtschreibers Tochter — Sieh, ich kann das Menschengeschlecht nicht begreifen, das so wenig Sinn hat, um sich so platt zu prostituiren.

Zwar ich merke täglich mehr, mein Lieber, wie thöricht man ist, andere nach sich zu berechnen. Und weil ich so viel mit mir selbst zu thun habe, und dieses Herz so stürmisch ist — ach ich lasse gern die andern ihres Pfabes gehen, wenn sie mich nur auch könnten gehen lassen.

Was mich am meisten neckt, sind die fatalen bürgerlichen Verhältnisse. Iwar weiß ich so gut, als einer, wie nothig der Unterschied der Stände ist, wie viel Vortheile er mir selbst verschafft: nur soll er mir nicht eben gerade im Wege stehen, wo ich noch ein wenig Freude, einen Schimmer von Glück auf dieser Erde genießen könnte. Ich lernte neulich auf

dem Spaziergange ein Fraulein von B kennen, ein liebenswurdiges Geschöpf, bas sehr viel Natur mitten in dem steifen Leben erhal= ten hat. Wir gefielen und in unserm Ge= språche, und ba wir schieden, bat ich sie um Erlaubniß, sie bei sich sehen zu burfen. Sie gestattete mir bas mit so vieler Freimuthigkeit, daß ich den schicklichen Augenblick kaum erwar= ten konnte, zu ihr zu gehen. Sie ist nicht von hier, und wohnt bei einer Tante im Hause. Die Physiognomie der Alten gesiel mir nicht. Ich bezeigte ihr viel Aufmerksamkeit, mein Gespräch war meist an sie gewandt, und in minder als einer halben Stunde hatte ich so ziemlich weg, was das Fraulein hernach selbst gestand: daß die liebe Tante in ihrem Alter Mangel an allem, kein anständiges Bermogen, keinen Geist, und keine Stuße hat, als die Reihe ihrer Vorfahren, keinen Schirm, als den Stand, in den sie sich verpallisadiret, und kein Ergößen, als von ihrem Stockwerk herab über die bürgerlichen Häupter weg zu sehen. In ihrer Jugend soll sie schon gewesen senn,

und ihr Leben weggegaukelt, erst mit ihrem Eigensinne manchen armen Jungen gequalt, und in den reiferen Jahren sich unter den Geshorsam eines alten Offiziers geduckt haben, der, gegen diesen Preis und einen leidlichen Unterhalt, das eherne Jahrhundert mit ihr zusbrachte und starb. Nun sieht sie im-eisernen sich allein, und würde nicht angesehen, wäre ihre Nichte nicht so liebenswürdig.

## Den 8. Januar 1772.

Was das für Menschen sind, deren ganze Seele auf dem Ceremoniel ruht, deren Dichten und Trachten Jahre lang dahin geht, wie sie um einen Stuhl weiter hinauf bei Tische sich einschieben wollen! Und nicht, daß sie sonst keine Angelegenheit hätten: nein, vielmehr häuf sen sich die Arbeiten, eben weil man über die kleinen Verdrüßlichkeiten von Beförderung der

wichtigen Sachen abgehalten wird. Vorige Woche gab es bei der Schlittenfahrt Händel, und der ganze Spas wurde verdorben.

Die Thoren, die nicht sehen, daß es eisgentlich auf den Plaß gar nicht ankommt, und daß der, der den ersten hat, so selten die erste Rolle spielt! Wie mancher König wird durch einen Minister, wie mancher Minister durch seinen Secretär regiert! Und wer ist denn der erste? der, dunkt mich, der die anderen übersieht, und so viel Gewalt, oder List hat, ihre Kräfte und Leidenschaften zu Ausführung seiner Plane anzuspannen.

#### Um 20. Januar.

Ich muß Ihnen schreiben, liebe Lotte, hier in der Stube einer geringen Bauernherberge, in die ich mich vor einem schweren Wetter geslüchtet habe. So lange ich in dem traurigen Reste D. ., unter dem fremden, meinem Herzen ganz fremden Volke, herumziehe, habe ich keinen Augenblick gehabt, keinen, an dem mein Herz mich geheißen hatte Ihnen zu schreiben; und jetzt in dieser Hutte, in dieser Einsamkeit, in dieser Einschränkung, da Schnee und Schlosken wider mein Fensterchen wüthen, hier waren Sie mein erster Gedanke. Wie ich herein trat, übersiel mich Ihre Gestalt, Ihr Andenken, o Lotte! so heilig, so warm! Guter Gott! ber erste glückliche Augenblick wieder!

Wenn Sie mich sähen, meine Beste, in dem Schwall von Zerstreuung! wie ausgetrocknet meine Sinne werden; nicht einen Augenblick der Fülle des Herzens, nicht Eine selige Stunde! nichts! nichts! Ich stehe wie vor einem Rarietätenkasten; und sehe die Männchen und Gäulchen vor mir herumrücken, und frage mich oft, ob es nicht optischer Betrug ist. Ich spiele mit, vielmehr, ich werde gespielt, wie eine Marionette und fasse manchmal meinen Nachebar an der hölzernen Hand und schaubere zurück. Des Abends nehme ich mir vor, den Sonnen-

aufgang zu genießen, und komme nicht aus dem Bette; am Tage hoffe ich, mich des Monde scheins zu erfreuen, und bleibe in meiner Stube. Ich weiß nicht recht, warum ich aufstehe, wars um ich schlasen gehe.

Der Sauerteig, der mein Leben in Bewegung setzte, fehlt; der Reiz, der mich in tiefen Nächten munter erhielt, ist hin, der mich des Morgens aus dem Schlafe weckte, ist weg.

Ein einzig weibliches Geschöpf habe ich hier gefunden, eine Fräulein von B.; sie gleicht Ihnen, liebe Lotte, wenn man Ihnen gleichen kann. Ei! werden Sie sagen, der Mensch legt sich auf niedliche Komplimente! Ganz unwahr ist es nicht. Seit einiger Zeit din ich sehr artig, weil ich doch nicht anders senn kann, habe viel Wis, und die Frauenzimmer sagen: es wüste Niemand so sein zu loben, als ich (und zu lügen, sehen Sie hinzu, denn ohne das geht es nicht ab, verstehen Sie?)
Ich wollte von Fräulein B. reden. Sie hat viel Seele, die voll aus ihren blauen Augen

hervor blickt, ihr Stand ist ihr zur Last, ber keinen der Wünsche ihres Herzens befriedigt. Sie sehnt sich aus dem Getümmel, und wir verphantasiren manche Stunde in ländlichen Scenen von ungemischter Glückseligkeit, ach! und von Ihnen! Wie oft muß sie Ihnen huldigen, muß nicht, thut es freiwillig, hört so gern von Ihnen, liebt Sie. —

D såß' ich zu Ihren Füßen in dem lies ben vertraulichen Zimmerchen, und unsere kleinen Lieben wälzten sich mit einander um mich hers um, und wenn sie Ihnen zu laut würden, wollt ich sie mit einem schauerlichen Mährchen um mich zur Ruhe versammlen.

Die Sonne geht herrlich unter über ber schneeglänzenden Gegend, der Sturm ist hinsüber gezogen und ich — muß mich wieder in meinen Käsig sperren — Adieu! Ist Albert bei Ihnen? Und wie? — Gott verzeihe mir diese Frage!

## Den 8. Februar.

Wir haben seit acht Tagen das abscheulichste Wetter, und mir ist es wohlthätig. Denn so lang ich hier bin, ist mir noch kein schoner Tag am himmel erschienen, ben mir nicht jemand verdorben, oder verleidet hatte. Wenn's nun recht regnet, und ftobert, und frostelt, und thaut; ha! benk ich, kann's boch zu Hause nicht schlimmer werden, als es braußen ist, oder umgekehrt, und so st's gut. Geht bie Sonne des Morgens auf, und verspricht einen feinen Tag, erwehr ich mich niema auszurufen: da haben sie boch wieder ein himmlisches Gut, warum sie einander bringen konnen. Es ist nichts, warum sie einander nicht bringen. Gefundheit, guter Name, Freudigkeit, Erhohlung! und meist aus Albernheit, Unbegriff und Enge, und wenn man sie anhort, mit der besten Meinung. Manchmal mocht' ich sie auf den Knieen bitten nicht! so rasend in ihre eigene Eingeweiben zu wuthen.

## Um 17. Februar.

Ich fürchte, mein Gesandter und ich halten es zusammen nicht lange mehr aus. Mann ist ganz und gar unerträglich. Seine Urt zu arbeiten und Geschäfte zu treiben ist so låcherlich, daß ich mich nicht enthalten kann, ihm zu widersprechen, und oft eine Sache nach meinem Ropf und meiner Urt zu machen, bas ihm benn, wie naturlich, niemals recht ist. Daruber hat er mich neulich bei Hofe verklagt, und der Minister gab mir einen zwar fanften Vermeis, aber es war doch ein Verweis, und ich stand im Begriffe meinen Ub= schied zu begehren, als ich einen Privatbrief \*) von ihm erhielt, einen Brief, vor dem ich nie= bergekniet, und ben hohen, eblen, weisen Sinn

\*) Man hat aus Ehrfurcht für diesen trefflichen Herrn gedachten Brief, und einen andern, dessen weiter hinten erwähnt wird, dieser Sammlung entzogen, weil man nicht glaubte, eine solche Kühnheit durch ben wärmsten Dank des Publicums entschuldigen zu können.

angebetet habe. Wie er meine allzugroße Empfindlichkeit zurecht weiset, wie er meine übersspannten Ideen von Wirksamkeit, von Einsluß auf andere, von Durchdringen in Geschäften, als jugendlichen guten Muth zwar ehrt, sie nicht auszurotten, nur zu mildern und dahin zu leiten sucht, wo sie ihr wahres Spiel haben, ihre kräftige Wirkung thun können! Auch bin ich auf acht Tage gestärkt, und in mir selbst einig geworden. Die Ruhe der Seele ist ein herrliches Ding und die Freude an sich selbst. Lieber Freund, wenn nur das Kleinod nicht eben so zerbrechlich wäre, als es schön und kostbar ist.

Am 20. Februar.

Gott segne Euch, meine Lieben, gebe Euch alle die guten Tage, die er mir abzieht! Ich danke Dir, Albert, daß Du mich

betrogen hast: ich wartete auf Nachricht, wann Euer Hochzeittag senn wurde, und hatte mir porgenommen, feierlichst an bemselben Lottens Schattenriß von ber Wand zu nehmen, und sie unter andere Papiere zu begraben. Nun send Ihr ein Paar, und ihr Bild ist noch hier! Nun so soll es bleiben! Und warum nicht? Ich weiß, ich bin ja auch bei Euch, bin, Dir unbeschadet, in Lottens Herzen, habe, ja ich habe den zweiten Plag barin, und will und muß ihn behalten. D ich wurde rasend werden, wenn sie vergessen konnte — Albert, in dem Gedanken liegt eine Hölle. Albert, leb wohl! Leb wohl, Engel des Himmels! Leb wohl, Lotte!

Um 15. Marz.

Ich habe einen Verdruß gehabt, der mich von hier wegtreiben wird. Ich knirsche mit den Ichnen! Teufel! er ist nicht zu ersehen, und Ihr send doch allein Schuld baran, die Ihr mich sporntet und triedt und qualtet, mich in einen Posten zu begeben, der nicht nach meinem Sinne war. Nun hab ich's! nun habt Ihr's! Und daß Du nicht wieder sagst, meine überspannten Ideen verdürben alles, so hast Du hier, lieder Herr, eine Erzählung, plan und nett, wie ein Chronikenschreiber das aufzeichnen würde.

Der Graf v. E. liebt mich, bistinguirt mich, bas ist bekannt, das habe ich Dir schon hundertmal gesagt. Nun war ich gestern bei ihm zu Tasel, eben an dem Tage, da Abends die noble Gesellschaft von Herren und Frauen bei ihm zusammenkommt, an die ich nicht ges dacht habe, auch mir nie aufgefallen ist, daß wir Subalternen nicht hinein gehören. Gut! Ich speise bei dem Grafen, und nach Tische gehn wir in dem großen Saal auf und ab, ich rede mit ihm, mit dem Obristen B., der dazu kommt, und so rückt die Stunde der Gesellschaft heran. Ich denke, Gott weiß, an

nichts. Da fritt herein die übergnäbige Dame von S. . mit Ihrem Herrn Gemahl und wohl ausgebrüteten Ganslein Tochter, mit der flachen Brust und niedlichem Schnürleibe, machen en passant ihre hergebrachten, hochadelichen Augen und Naslocher, und wie mir die Nation von Herzen zuwider ist, wollte ich mich eben empfeh= len, und wartete nur, bis der Graf vom gar= stigen Gewäsche frei ware, als eben meine Fraulein B. . herein trat. Da mir das Herz immer ein Bischen aufgeht, wenn ich sie sehe, blieb ich eben, stellte mich hinter ihren Stuhl, und bemerkte erst nach einiger Zeit, daß sie mit weniger Offenheit, als sonst, mit einiger Berlegenheit mit mir rebete. Das fiel mir auf. Ist sie auch wie alle das Wolk! dachte ich, und war angestochen, und wollte gehen; und doch blieb ich, weil ich sie gerne entschul= digt hatte, und es nicht glaubte, und noch ein gut Wort von ihr hoffte, und — was Du willst. Unterbessen fullt sich die Gesellschaft. Der Baron F. . mit ber ganzen Gar= derobe von den Kronungszeiten Franz des

ersten her, der Hofrath R. . hier aber in qualitate herr von R. . genannt, mit seiner tauben Frau ic. den übel fournirten J. nicht zu ver= gessen, ber die Lucken seiner altfrankischen Gar= derobe mit neumodischen Lappen ausslickt, bas kommt zu Bauf, ich rebe mit einigen meiner Bekanntschaft, die alle sehr lakonisch sind. Ich bachte — und gab nur auf meine B. . Acht. Ich merkte nicht, daß die Weiber am Ende des Saales sich in die Ohren flusterten, daß es auf die Manner circulirte, daß Frau von S. . mit bem Grafen redete (bas alles hat mir Fraulein-B. . nachher erzählt), bis endlich ber Graf auf mich los ging und mich in ein Fenster nahm. Sie wissen, sagte er, unsere wun= derbaren Berhaltniffe; die Gesellschaft ist unzufrie= ben, merke ich, Sie hier zu sehen. Ich wollte nicht um alles — Ihro Excellenz, fiel ich ein, ich bitte tausenbmal um Verzeihung; ich hatte eher daran benken sollen, und ich weiß, Sie vergeben mir die Inconsequenz; ich wollte schon vorhin mich empfehlen, ein boser Genius hat mich zuruck gehalten, setzte ich lächelnd

hinzu, indem ich mich neigte. Der Graf drückte meine Hände mit einer Empfindung, die alles sagte. Ich strich mich sachte aus der vornehmen Gesellschaft, ging, setze mich in ein Cabriolet, und fuhr nach M. dort vom Hügel die Sonne untergehen zu sehen, und babei in meinem Homer den herrlichen Gestang zu lesen, wie Ulyß von dem trefslichen Schweinhirten bewirthet wird. Das war alles gut.

Des Abends komme ich zurück zu Tische, es waren noch wenige in der Gaststude; die würselten auf einer Ecke, hatten das Tischtuch zurück geschlagen. Da kommt der ehrliche A. . hinein, legt seinen Hut nieder, indem er mich ansieht, tritt zu mir; und sagt leise: Du hast Verdruß gehabt? Ich? sagte ich. Der Graf hat Dich aus der Gesellschaft gewiesen. — Hole sie der Teusel! sagt' ich; mir war's lied, daß ich in die freie Luft kam. — Gut, sagte er, daß Du es auf die leichte Achsel nimmst! Nur verdrießt mich's, es ist schon überall herzum. — Da sing mich das Ding erst an zu

wurmen. Alle, die zu Tische kamen, und mich ansahen, dachte ich, die sehen dich darum an! Das gab boses Blut.

Und da man heute gar, wo ich hin=
trete, mich bedauert, da ich höre, daß meine
Neider nun triumphiren, und sagen: da sähe
man's, wo es mit den Uebermüthigen hinaus=
ginge, die sich ihres Bischen Kopfs überhöben,
und glaubten sich darum über alle Verhältnisse
hinaussehen zu dürfen, und was des Hundege=
schwähes mehr ist — da möchte man sich ein
Messer in's Herz bohren; denn man rede von
Selbstständigkeit, was man will, den will ich
sehen, der dulden kann, daß Schurken über
ihn reden, wenn sie einen Vortheil über ihn
haben; wenn; ihr Geschwähe leer ist, ach da
kann man sie leicht lassen.

## Um 16. Marz.

Es hett mich alles. Heute treffe ich Fraulein B. . in der Allee, ich konnte mich nicht enthalten sie anzureben, und ihr, so balb wir etwas entfernt von der Gesellschaft waren, meine Empfindlichkeit über ihr neuliches Betragen zu zeigen. D Werther, sagte Sie mit einem innigen Tone, konnten sie meine Berwirrung so auslegen, ba Sie mein herz kennen? Was ich gelitten habe um Ihrentwillen, von dem Augen= blicke an, ba ich in den Saal trat! Ich sah alles voraus, hundertmal saß mir's auf ber Zunge, es Ihnen zu sagen. Ich wußte, baß die von S. . und T. . mit ihren Mannern eher aufbrechen wurden, als in Ihrer Gesellschaft bleiben! ich wußte, daß der Graf es mit Ihnen nicht verderben darf, — und jeso der Larm! — Wie, Fraulein? sagte ich, und ver= barg meinen Schrecken; benn alles, was Abelin mir ehegestern gesagt hatte, lief mir wie siedend Wasser durch die Abern in diesem Augenblick. — Was hat es mich schon gekostet! sagte das süße

Geschöpf, indem ihr die Thränen in den Augen standen. — Ich war nicht Herr mehr von mir selbst, war im Begriffe, mich ihr zu Füßen zu wersen. Erklären Sie sich! rief ich. Die Thränen liefen ihr die Wangen herunter. Ich war außer mir. Sie trocknete sie ab, ohne sie verbergen zu wollen. Meine Tante kennen Sie, sing sie an; sie war gegenwärtig, und hat, o mit was für Augen hat sie das angesehen! Werther, ich habe gestern Nacht ausgestanden, und heute früh eine Predigt über meinen Umgang mit Ihnen, und ich habe müssen zuhören. Sie herabsetzen, erniedrigen, und konnte und durfte Sie nur halb vertheidigen.

Jedes Wort, das sie sprach, ging mir wie ein Schwert durch's Herz. Sie fühlte nicht, welche Barmherzigkeit es gewesen ware, mir das alles zu verschweigen; und nun, fügte sie noch dazu, was weiter würde geträtscht wers den, was eine Art Menschen darüber triumphisten würde, wie man sich nunmehr über die Strafe meines Uebermuths und meiner Geringsschäung anderer, die sie mir schon lange vor-

werfen, kigeln und freuen wurde. Das alles, Wilhelm, von ihr zu horen, mit der Stimme der wahresten Theilnehmung — Ich war zerstort, und bin noch wuthend in mir. Ich wollte, daß sich einer unterstunde mir es vor= zuwerfen, daß ich ihm ben Degen burch ben Leib stoßen konnte; wenn ich Blut sahe, wurde, mir es besser werden. Ach, ich habe hundert= mal ein Meffer ergriffen, um diesem gedrangten, Herzen Luft zu machen. Man erzählt von einer edlen Art Pferde, die, wenn sie schrecklich erhitzt und aufgejagt sind, sich selbst aus Instinkt eine Aber aufbeißen, um sich zum Uthem zu helfen. So ist mir's oft, ich mochte mir eine Uder öffnen, die mir die ewige Freiheit schaffte.

Um 24. Marz.

Ich habe meine Entlaffung vom Hofe verlangt, und werde sie, hoffe ich, erhalten, und Ihr werbet mir verzeihen, daß ich nicht erst Erlaubniß dazu bei Euch geholt habe. Ich muß nun ein= mal fort, und was Ihr zu sagen hattet, um mir das Bleiben einzureden, weiß ich alles, und also — Bringe das meiner Mutter in einem Saftchen bei! ich kann mir selbst nicht helfen, und sie mag sich gefallen lassen, wenn ich ihr auch nicht helfen kann. Freilich muß es ihr wehe thun. Den schonen Lauf, den ihr Sohn gerade zum Geheimenrath und Gesandten anfette, so auf einmal Halte zu feben, und rudwarts mit dem Thierchen in ben Stall! Macht nun baraus was Ihr wollt, und combi= nirt die möglichen Falle, unter benen ich hatte bleiben konnen und sollen; genug! ich gehe; und damit Ihr wißt, wo ich hinkomme, so ist hier ber Furst \*\*, ber vielen Geschmack an meiner Gesellschaft findet; ber hat mich gebeten, ba er von meiner Absicht horte, mit ihm auf seine

Güter zu gehen, und den schönen Frühling da zuzuhringen. Ich soll ganz mir selbst gelassen sepn, hat er mir versprochen; und da wir uns zusammen dis auf einen gewissen Punct versstehen, so will ich es denn auf gut Glück wagen, und mit ihm gehen.

Am 19. April.

# Bur Nachricht.

Danke für Deine beiden Briefe! Ich antwortete nicht, weil ich dieses Blatt liegen ließ,
bis mein Abschied vom Hose da wäre; ich fürchtete, meine Mutter möchte sich an den Minister
wenden, und mir mein Vorhaben erschweren.
Nun aber ist es geschehen, mein Abschied ist
da. Ich mag Euch nicht sagen, wie ungern
man mir ihn gegeben hat, und was mir der
Minister schreibt; Ihr würdet in neue Lamen-

tationen ausbrechen. Der Erbprinz hat mir zum Abschiede fünf und zwanzig Ducaten geschickt, mit einem Worte, das mich sis zu Thränen gerührt hat; also brauche ich von der Mutter das Geld nicht, um das ich neulich schrieb.

#### Am 5. Mai.

Morgen gehe ich von hier ab, und weil mein Geburtsort nur sechs Meilen vom Wege liegt, so will ich den auch wieder sehen, will mich der alten glücklich verträumten Tage erinnern. Zu eben dem Thore will ich hinein gehen, aus dem meine Mutter mit mir heraus suhr, als sie nach dem Tode meines Vaters den lieben verstraulichen Ort verließ, um sich in ihre Stadt einzusperren. Abieu, Wilhelm! Du sollst von meinem Zuge hören.

Um 9. Mai.

Ich habe die Wallfahrt nach meiner Heimath mit aller Undacht eines Pilgrims vollendet, und manche unerwarteten Gefühle haben mich ergriffen. Un ber großen Linde, die eine Biertel= stunde vor der Stadt nach S. . zu steht, ließ ich halten, stieg aus, und ließ ben Postillion fortfahren, um zu Fuße jede Erinnerung ganz neu, lebhaft, nach meinem Bergen zu kosten. Da stand ich nun unter der Linde, die ehedem als Knabe, das Ziel und die Granzen meiner Spaziergange gewesen. Wie anders! Damals sehnte ich mich in glücklicher Unwissenheit hinaus in die unbekannte Welt, wo ich für mein Berg fo viele Nahrung, so vielen Genuß hoffte, mei= nen strebenden, sehnenden Busen auszufüllen und zu befriedigen. Ist komme ich zurück aus der weiten Welt — o mein Freund, mit wie viel fehlgeschlagenen Hoffnungen, mit wie viel zerstörten Planen! — Ich sah' bas Ge= birge vor mir liegen, bas so tausenbmal ber Gegenstand meiner Bunsche gewesen war.

Stundenlang konnt' ich hier sigen, und mich hinüber sehnen, mit inniger Seele mich in den Balbern, den Thalern verlieren, die sich meinen Augen so freundlich = dammernd darstellten; und wenn ich bann um bestimmte Zeit wieder zurud mußte, mit welchem Wiberwillen verließ ich nicht den lieben Play! — Ich kam ber Stadt naher, alle alten bekannten Gartenhaus= then wurden von mir gegrußt, die neuen waren mir zuwider, so auch alle Beranderungen, Die man sonst vorgenommen hatte. Ich trat zum Thor hinein, und fand mich boch gleich und ganz wieder. Lieber, ich mag nicht in's De= tail gehen; so reizend, als es mir war, so ein= förmig würde es in der Erzählung werden. Ich hatte beschlossen, auf dem Markte zu woh= nen, gleich neben unserm alten Sause. Im Hingehen bemerkte ich, daß die Schulftube, woein ehrliches altes Weib unsere Kindheit zusam= mengepfercht hatte, in einen Kramlaben ver= wandelt war. Ich erinnerte mich ber Unruhe, bet Thranen, ber Dumpfheit des Sinnes, ber Herzensangst, die ich in dem Loche ausgestan=

den hatte. — Ich that keinen Schritt; ber nicht merkwürdig war. Ein Pilger im heiligen Lande trifft nicht so viele Staten religioser Erinnerungen an, und seine Seele ift schwerlich fo voll heiliger Bewegung. — Noch eins für tausend! Ich ging den Fluß hinab, bis an einen gewissen Hof; bas war sonst auch mein Weg, und die Platchen, da wir Knaben uns übten, die meisten Sprunge ber flachen Steine im Wasser hervorzubringen. Ich erinnerte mich so lebhaft, wenn ich manchmal stand und dem Wasser nachsah, mit wie wunderbaren Uhnun= gen ich es verfolgte, wie abenteuerlich ich mir die Gegenden vorstellte, wo es nun hin= flosse, und wie ich ba so bald Granzen meiner Worstellungskraft fand; und doch mußte bas weiter gehen, immer weiter, bis ich mich gang in bem Unschauen einer unsichtbaren Ferne verlor. — Sieh, mein Lieber, so beschrankt und so glücklich waren die herrlichen Altvater! so kindlich ihr Gefühl, ihre Dichtung! Wenn Ulpf von dem ungemegnen Meer, und von der unendlichen Erde spricht, das ist so mahr,

menschlich, innig, eng und geheimnisvoll. Was hilft mir's, daß ich jett mit jedem Schulkna= ben nachsagen kann, daß sie rund sen? Der Mensch braucht nur wenige Erdschollen, um brauf zu genießen, weniger, um drunter zu ruhn.

Nun bin ich hier auf bem fürstlichen Jagbschlosse. Es läßt sich noch ganz wohl mit dem Herrn leben, er ist wahr und einfach. Wunderliche Menschen sind um ihn herum, die ich gar nicht begreise. Sie scheinen keine Schelmen, und haben doch auch nicht das Unssehen von ehrlichen Leuten. Manchmal kommen sie mir ehrlich vor, und ich kann ihnen doch nicht trauen. Was mir noch leid thut, ist, daß er oft von Sachen redet, die er nur gehört und gelesen hat, und zwar aus eben dem Gesichtspuncte, wie sie ihm der andere vorsstellen mochte.

Auch schätzt er meinen Verstand und meine Talente mehr, als dies Herz, das doch mein einziger Stolz ist, das ganz allein die Quelle von allem ist, aller Kraft, aller Selig= keit, und alles Elendes. Uch, was ich weiß, kann jeder wissen — mein Herz habe ich allein.

Um 25. Mai.

Ich hatte etwas im Kopfe, bavon ich Euch nichts sagen wollte, bis es ausgeführt wäret jest da nichts draus wird, ist es eben so gut. Ich wollte in den Krieg; das hat mir lange am Herzen gelegen. Vornehmlich darum din ich dem Fürsten hierher gefolgt, der General in \*\*\* Diensten ist. Auf einem Spaziergang entdeckte ich ihm mein Vorhaben; er widerrieth mir es, und es müßte dei mir mehr Leidenschaft, als Grille gewesen seyn, wenn ich seinen Grüns den nicht hätte Gehör geben wollen.

### Um 11. Junius.

Sage was Du willst, ich kann nicht langer bleiben. Was soll ich hier? die Zeit wird mir lang. Der Fürst halt mich, so gut man nur kann, und doch bin ich nicht in meiner Lage. Wir haben im Grunde nichts gemein mit einander. Er ist ein Mann von Berstande, aber von gang gemeinem Verstande; sein Um= gang unterhalt mich nicht mehr, als wenn ich ein wohlgeschriebenes Buch lese. Noch acht Tage bleibe ich, und dann ziehe ich wieder in der Irre herum. Das Beste, was ich hier gethan habe, ist mein Zeichnen. Und der Fürst fühlt in der Kunst, und wurde noch stärker fühlen, wenn er nicht burch bas garstige wissen= schaftliche Wesen, und durch die gewöhnliche Terminologie eingeschränkt wäre. Manchmal knirsche ich mit den Zähnen, wenn ich ihn mit warmer Imagination an Natur und Kunst herumführe, und er es auf einmal recht gut zu machen benkt, wenn er mit einem gestem= pelten Kunstworte brein ftolpert.

Am 16. Julius.

Ja wohl bin ich nur ein Wandrer, ein Waller auf der Erde! Seyd Ihr denn mehr?

### Um 18. Julius.

Wo ich hin will? Das laß Dir im Vertrauen eröffnen. Vierzehn Tage muß ich doch noch hier bleiben, und dann habe ich mir weiß gesmacht, daß ich die Vergwerke im \*\*schen besu=chen wollte; ist aber im Grunde nichts dran, ich will nur Lotten wieder näher, das ist alles. Und ich lache über mein eignes Herz — und thu' ihm seinen Willen.

## Um 29. Julius.

Nein es ist gut! es ist alles gut! — Ich — ihr Mann! D Gott, ber bu mich machtest, wenn du mir diese Seligkeit bereitet hattest, mein ganzes Leben sollte ein anhaltendes Gebet sepn. Ich will nicht rechten, und verzeihe mir diese Thranen, verzeihe mir meine vergeblichen Wünsche! — Sie meine Frau! Wenn ich das liebste Geschöpf unter der Sonne in meine Arme geschlossen hatte — Es geht mir ein Schauder durch den ganzen Körper, Wilhelm, wenn Alsebert sie um den schlanken Leib faßt.

Und, barf ich es sagen? warum nicht, Wilhelm? Sie ware mit mir glücklicher gesworden, als mit ihm! Der ist nicht der Mensch, die Wünsche dieses Herzens alle zu füllen. Ein gewisser Mangel an Fühlbarkeit, ein Mangel—nimm es wie Du willst; daß sein Herz nicht sympathetisch schlägt, bei — o! — bei der Stelle eines lieben Buches, wo mein Herz und Lottens in Einem zusammen treffen; in hundert andern Vorfällen, wenn es kommt,

daß unsere Empfindungen über eine Handlung eines dritten laut werden. Lieber Wilhelm! — Zwar er liebt sie von ganzer Seele, und so eine Liebe, was verdient die nicht! —

Ein unerträglicher Mensch hat mich unters brochen. Meine Thränen sind getrocknet. Ich bin zerstreut. Abieu, Lieber!

# Um 4. August.

Es geht mir nicht allein so. Alle Menschen werden in ihren Hoffnungen getäuscht, in ihren Erwartungen betrogen. Ich besuchte mein guztes Weib unter der Linde. Der älteste Junge lief mir entgegen, sein Freudengeschrei führte die Mutter herbei, die sehr niedergeschlagen aussah. Ihr erstes Wort war: Guter Herr, ach mein Hans ist mir gestorben! Es war der jüngste ihrer Knaden. Ich war stille. Und mein Mann, sagte sie, ist aus der Schweiz zu-

ruck, und hat nichts mitgebracht, und ohne gute Leute, hatte er sich heraus betteln mussen; er hatte das Fieber, unterwegs gekriegt. — Ich konnte ihr nichts sagen, und schenkte dem Kleiznen was; sie dat mich, einige Aepfel anzunehmen, das ich that, und den Ort des traurigen Andenkens verließ.

## Um 21. August.

Wie man eine Hand umwendet, ist es anders mit mir. Manchmal will wohl ein freudiger Blick des Lebens wieder aufdämmern, ach! nur für einen Augenblick! — Wenn ich mich so in Träumen verliere, kann ich mich des Gedankens nicht erwehren: wie, wenn Albert stürbe? Du würdest! ja, Sie würde — und dann laufe ich dem Hirngespinnste nach, bis es mich an Abgründe führet, vor denen ich zurückbebe.

Wenn ich zum Thor hinaus gehe, ben

Weg, den ich zum erstenmal fuhr, Lotten zum Tanze zu holen, wie war das so ganz anders! Alles, alles ist vorüber gegangen! Kein Wink, der vorigen Welt, kein Pulsschlag meines da= maligen Gefühles. Mir ist es, wie es einem Geiste seyn müßte, der in das ausgebrannte, zerstörte Schloß zurückkehrte, das er als blühen= der Fürst einst gebaut und, mit allen Gaben der Herrlichkeit ausgestattet, sterbend seinem geliebten Sohne hoffnungsvoll hinterlassen hatte.

## Am 3. September.

Ich begreife manchmal nicht, wie sie ein ans bever lieb haben kann, lieb haben darf, da ich sie so ganz allein, so innig, so voll Liebe, nichts anders kenne, noch weiß, noch habe, als sie!

# Um 4. September.

Ja, es ist so. Wie die Natur sich zum Herbste neigt, wird es Herbst in mir und um mich her. Meine Blatter werden gelb, und schon sind die Blatter der benachbarten Baume abgefallen. Hab ich Dir nicht einmal von einem Bauerburschen geschrieben, gleich ba ich herkam? Jest erkundigte ich mich wieder nach ihm in Wahlheim; es hieß, er sen aus bem Dienste gejagt worden, und niemand wollte was weiter von ihm wissen. Gestern traf ich ihn von ungefähr auf dem Wege nach einem andern Dorfe; ich redete ihn an, und er er= zählte mir seine Geschichte, die mich doppelt und dreifach gerührt hat, wie Du leicht be= greifen wirst, wenn ich Dir sie wieder erzähle. Doch wozu bas alles? warum behalt' ich nicht für mich, was mich angstigt und krankt? war= um betrub' ich noch Dich? warum geb' ich Dir immer Gelegenheit, mich zu bedauern und mich zu schelten? Sen's benn, auch bas mag. zu meinem Schickfal gehören!

Mit einer stillen Traurigkeit, in ber ich ein' wenig scheues Wesen zu bemerken schien, antwortete der Mensch mir erst auf meine Fragen; aber gar bald offner, als wenn er sich und mich auf einmal wieder erkennte, gestand er mir seine Fehler, klagte er mir sein Ungluck. Konnt' ich Dir, mein Freund, jedes seiner Worte vor Gericht stellen! Er bekannte, ja, er erzählte mit einer Art von Genuß und Glück der Wiedererinnerung, daß die Leidenschaft zu seiner Hausfrau sich in ihm tagtäglich vermehrt, daß er zulett nicht gewußt habe, was er thue, nicht, wie er sich ausbrückte, wo er mit dem Kopfe hin gesollt? Er habe weder essen, noch trinken, noch schlafen konnen, es habe ihm in der Kehle gestockt, er habe gethan, was er nicht thun sollen, was ihm aufgetragen worden, hab' er vergessen, er sen als wie von einem bosen Geist verfolgt gewesen; bis er eines Tages, als er sie in einer obern Kammer ge= wußt, ihr nachgegangen, ja vielmehr ihr nach= gezogen worden sen. Da sie seinen Bitten kein Gehör gegeben, hab' er sich ihrer mit

Gewalt bemächtigen wollen; er wisse nicht, wie ihm geschehen sen, und nehme Gott zum Zeugen, daß seine Absichten gegen sie immer redlich gewesen, und daß er nichts sehnlicher gewünscht, als baß sie ihn heirathen, daß sie mit ihm ihr Leben zubringen mochte. Da er eine Zeit lang geredet hatte, fing er an zu stocken, wie einer, der noch etwas zu sagen hat, und sich es nicht herauszusagen getraut; enblich gestand er mir auch mit Schüchtern= heit, was sie ihm fur kleine Vertraulichkeiten erlaubt, und welche Nahe sie ihm vergonnet. Er brach zwei = dreimal ab, und wiederholte die lebhaftesten Protestationen, daß er das nicht sage, um sie schlecht zu machen, wie er sich ausdrückte, daß er sie liebe und schape, wie vorher, daß so etwas nicht über seinen Mund gekommen sen, und bag er es mir nur fage, um mich zu überzeugen; daß er kein ganz verkehrter und unsinniger Mensch sen -Und hier, mein Bester, fang' ich mein altes Lied wieder an, das ich ewig anstimmen werde: konnt' ich Dir den Menschen vorstellen, wie

er vor mir stand, wie er noch vor mir steht! Könnt' ich Dir alles recht sagen, damit Du fühltest, wie ich an seinem Schicksale Theil nehme, Theil nehmen muß! Doch genug! da Du auch mein Schicksal kennst, auch mich kennst, so weißt Du nur zu wohl, was mich zu allen Unglücklichen, was mich besonders zu diesem Unglücklichen hinzieht.

Da ich bas Blatt wieder burchlese, seh' ich, daß ich das Ende der Geschichte zu er= zählen vergessen habe, das sich aber leicht hinzu benken läßt. Sie erwehrte sich sein; ihr Bru= ber kam bazu, ber ihn schon lange gehaßt, der ihn schon lange aus dem Hause gewünscht hatte, weil er fürchtete, burch eine neue Sei= rath der Schwester werde seinen Kindern die Erbschaft entgehn, die ihnen jett, da sie kinder= los ist, schone Hoffnungen gibt; bieser habe ihn gleich zum Hause hinausgestoßen, und einen folden garm von ber Sache gemacht, daß bie Frau, auch selbst wenn sie gewollt, ihn nicht wieder hatte aufnehmen konnen. Jego habe sie wieder einen andern Knecht genommen;

auch über den, sage man, sey sie mit dem Bruder zerfallen, und man behaupte für ge= wiß, sie werde ihn heirathen; aber er sey fest entschlossen, das nicht zu erleben.

Was ich Dir erzähle, ist nicht übertrieben, nichts verzärtelt, ja ich barf wohl sagen, schwach, schwach hab' ich's erzählt, und vergröbert hab' ich's, indem ich's mit unsern hergebrachten sitt= lichen Worten vorgetragen habe.

Diese Liebe, diese Treue, diese Leidenschaft ist also keine dichterische Ersindung. Sie lebt, sie ist in ihrer größten Reinheit unter der Classe von Menschen, die wir ungedildet, die wir roh nennen. Wir gebildeten — zu nichts verdildeten! Lies die Geschichte mit Andacht, ich ditte Dich. Ich bin heute still, indem ich das hinschreibe; Du siehst an meiner Hand, daß ich nicht so strudele und sudle, wie sonst. Lies, mein Geliebter, und denke dabei, daß es auch die Geschichte Deines Freundes ist! Ja, so ist mir's gegangen, so wird mir's gehn, und ich bin nicht halb so brav, nicht halb so entschlossen, als der arme Unglückliche, mit

dem ich mich zu vergleichen mich fast nicht getraue.

## Um 5. September.

Sie hatte ein Zettelchen an ihren Mann auf's Land geschrieben, wo er sich Geschäfte wegen aushielt. Es sing an: Bester, Liebster, komme, sobald Du kannst! ich erwarte Dich mit taussend Freuden. — Ein Freund, der herein kam, brachte Nachricht, daß er wegen gewisser Umsstände sobald noch nicht zurückkehren würde. Das Billet blied liegen, und siel mir Abends in die Hände. Ich las es und lächelte; sie fragte worüber? — Was die Einbildungskraft sür ein göttliches Geschenk ist! rief ich aus; ich konnte mir einen Augenblick vorspiegeln, als wäre es an mich geschrieben. Sie brach ab, es schien ihr zu mißfallen, und ich schwieg.

#### Um 6. September.

Es hat schwer gehalten, bis ich mich entsschloß, meinen blauen einfachen Frack, in dem ich mit Lotten zum erstenmale tanzte, abzulegen; er ward aber zuletzt gar unscheinbar. Auch habe ich mir einen machen lassen, ganz wie den vorigen, Kragen und Aufschlag, und auch wieder so gelbe Weste und Beinkleider dazu.

Sanz will es doch die Wirkung nicht thun. Ich weiß nicht — Ich denke, mit der Zeit soll mir der auch lieber werden.

### Um 12. September.

Sie war einige Tage verreiset, Alberten abs zuholen. Heute trat ich in ihre Stube; sie kam mir entgegen, und ich küßte ihre Hand mit tausend Freuden.

Ein Kanarienvogel flog von dem Spiegel

ihr auf die Schulter. Ein neuer Freund! sagte sie, und lockte ihn auf ihre Hand; er ist meinen Kleinen zugedacht. Er thut gar zu lieb! Sehen Sie ihn! Wenn ich ihm Brot gebe, flattert er mit den Flügeln, und pickt so artig. Er küßt mich auch, sehen Sie!

Als sie dem Thierchen den Mund hin= hielt, drückte es sich so lieblich in die süßen Lippen, als wenn es die Seligkeit hätte fühlen können, die es genoß.

Es soll Sie auch kussen, sagte sie, und reichte den Vogel herüber. Das Schnäbelchen machte den Weg von ihrem Munde zu dem meinigen, und die pickende Berührung war wie ein Hauch, eine Ahnung liebevollen Genusses.

Sein Kuß, sagte ich, ist nicht ganz ohne Begierde, er sucht Nahrung, und kehrt unbe= friedigt von der leeren Liebkosung zurück.

Er ist mir auch aus dem Munde, sagte sie. Sie reichte ihm auch einige Brosamen mit ihren Lippen, aus denen die Freuden unsschuldig theisnehmender Liebe in aller Wonne lächelten.

Ich kehrte bas Gesicht weg. Sie sollte es nicht thun; sollte nicht meine Einbildungs= kraft mit diesen Bildern himmlischer Unschuld und Seligkeit reißen, und mein Herz aus dem Schlafe, in den es manchmal die Gleichgültig= keit des Lebens wiegt, nicht wecken! — Und warum nicht? — Sie traut mir so; sie weiß, wie ich sie liebe!

### Um 15. September.

Man möchte rasend werden, Wilhelm, daß es Menschen geben soll, ohne Sinn und Gestühl an dem wenigen, was auf Erden noch einen Werth hat. Du kennst die Nußbäume, unter denen ich bei dem ehrlichen Pfarrer zu St. . mit Lotten gesessen, die herrlichen Nußsbäume! die mich, Gott weiß, immer mit dem größten Seelenvergnügen füllten! Wie vertraus

lich sie den Pfarrhof machten, wie kuhl! und wie herrlich die Aeste waren! und die Erinnerung bis zu den ehrlichen Geistlichen, die sie vor so vielen Jahren pflanzten! Der Schulmeister hat uns den einen Namen oft genannt, ben er von seinem Großvater gehört hatte; so ein braver Mann soll er gewesen senn, und sein Undenken ist mir immer heilig unter den Baumen. Ich sage Dir, bem Schulmeister stan= den die Thrånen in den Augen, da wir gestern bavon redeten, daß sie abgehauen worden — Abgehauen! Ich möchte toll werden, ich könnte den Hund ermorden, der den ersten Sieb dran that. Ich, der ich mich vertrauern konnte, wenn so ein paar Baume in meinem Hofe stånden, und einer bavon sturbe vor Alter ab, ich muß zusehen. Lieber Schat, eins ist doch dabei! Was Menschengefühl ist! Das ganze Dorf murrt, und ich hoffe, die Frau Pfarrerin foll es an Butter und Eiern und übrigem Butrauen spuren, was für eine Wunde sie ihrem Orte gegeben hat. Denn sie ist es, bie Frau des neuen Pfarrers (unser Alter ist auch

gestorben), ein hageres krankliches Geschopf, bas sehr Ursache hat, an der Welt keinen Untheil zu nehmen; denn niemand nimmt Untheil an Eine Marrin, die sich abgibt, gelehrt zu senn, sich in die Untersuchung des Canons melirt, gar viel an der neumodischen, moralisch= kritischen Reformation des Christenthums arbei= tet, und über Lavaters Schwarmereien die Uchsel zuckt, eine ganz zerrüttete Gesundheit hat, und deswegen auf Gottes Erdboden keine Freube. Go einer Creatur war's auch allein mog= lich, meine Nußbaume abzuhauen. Siehst Du, ich komme nicht zu mir! Stelle Dir vor, die abfallenden Blåtter machen ihr ben Hof un= rein und dumpfig, die Baume nehmen ihr bas Tageslicht, und wenn die Ruffe reif sind, so werfen die Knaben mit Steinen barnach, und das fällt ihr auf die Nerven, das stört sie in ihren tiefen Ueberlegungen, wenn sie Kennikot, Semler und Michaelis gegen einander abwiegt. Da ich die Leute im Dorfe, besonders die Alten, so unzufrieden sah, fagte ich: Warum habt ihr es gelitten? — Wenn ber Schulze

will, hier zu Lande, sagten sie, was kann man machen? Aber eins ist recht geschehen: Der Schulze und der Pfarrer, der doch auch von seiner Frauen Grillen, die ihm ohnedieß die Suppen nicht sett machen, was haben wollte, dachten es mit einander zu theilen; da erfuhr es die Kammer, und sagte: hier herein! denn sie hatte noch alte Prätensionen an den Theil des Pfarrhoses, wo die Bäume standen, und verkauste sie an den Meistdiethenden. Sie liegen! D wenn ich Fürst wäre! ich wollte die Pfarrerin, den Schulzen und die Kammer — Fürst! — Ja, wenn ich Fürst wäre, was kümmerten mich die Bäume in meinem Lande?

Um 10. October.

Wenn ich nur ihre schwarzen Augen sehe, ist mir es schon wohl! Sieh, und was mich

verdrießt, ist, daß Albert nicht so beglückt zu senn scheint, als er — hoffte, als ich — zu senn glaubte, wenn — Ich mache nicht gern Gebankenstriche, aber hier kann ich mich nicht anders ausdrücken — und mich dünkt deutlich genug.

### Um 12. October.

Ossian hat in meinem Herzen den Homer verdrängt. Welch eine Welt, in die der Herrsliche mich führt! Zu wandern über die Haibe, umsaust vom Sturmwinde, der in dampfenden Nebeln die Geister der Väter im dämmernden Lichte des Mondes hinführt! Zu hören vom Gebirge her, im Gebrülle des Waldstroms, halb verwehtes Aechzen der Geister aus ihren Höhlen, und die Wehklagen des zu Tode sich jammernden Mädchens, um die vier moosbes deckten, grasbewachsenen Steine des Ebelgefals

lenen, ihres Geliebten. Wenn ich ihn bann finde, den wandelnden grauen Barden, ber auf der weiten Saibe die Fußtapfen seiner Bater fucht, und ach! ihre Grabsteine findet, und dann jammernd nach dem lieben Sterne des Abends hinblickt, der sich in's rollende Meer verbirgt, und die Zeiten ber Vergangenheit in bes Helden Seele lebendig werden, da noch ber freundliche Strahl ben Gefahren der Tapferen leuchtete, und der Mond ihr bekranztes, sieg= ruckfehrendes Schiff beschien! Wenn ich den tiefen Rummer auf seiner Stirn lese, ben let= ten, verlassenen Herrlichen in aller Ermattung dem Grabe zuwanken sehe, wie er immer neue, schmerzlich glühende Freuden in der kraftlosen Gegenwart der Schatten seiner Abgeschiedenen einsaugt, und nach ber kalten Erbe, bem hohen, wehenden Grase niedersieht, und ausruft: Der Manderer wird kommen, kommen! der mich kannte in meiner Schönheit und fragen; Wo ist der Sånger, Fingals trefflicher Sohn? Sein Fußtritt geht über mein Grab hin, und er fragt vergebens nach mir auf der Erde.

D Freund! ich möchte, gleich einem edlen Waf= fenträger, das Schwert ziehen, meinen Fürsten von der zückenden Qual des langsam absterben= den Lebens auf einmal befreien, und dem be= freiten Halbgott meine Seele nachsenden.

## Um 19. October.

Ach diese Lücke! diese entsetliche Lücke, die ich hier in meinem Busen fühle! — Ich denke oft, wenn du sie nur Einmal, nur Einmal an dieses Herz drücken könntest, diese ganze Lücke würde ausgefüllt senn.

### Um 26. October.

Ja, es wird mir gewiß, Lieber! gewiß und immer gewisser, daß an bem Dasenn eines Geschöpfes wenig gelegen ist, ganz wenig. Es kam eine Freundin zu Lotten, und ich ging herein in's Nebenzimmer, ein Buch zu neh= men, und konnte nicht lesen, und dann nahm ich eine Feder zu schreiben. Ich horte sie leise reden, sie erzählten einander unbedeutende Sa= chen, Stadtneuigkeiten: Wie diese heirathet, wie jene krank, sehr krank ist; sie hat einen trocknen Husten, die Knochen stehn ihr zum Gesicht heraus, und kriegt Dhnmachten; ich gebe keinen Kreuzer fur ihr Leben, sagte die eine. Der N. M. ist auch so übel dran, sagte Lotte. Er ist geschwollen, sagte die andre. — Und meine lebhafte Einbildungskraft versetzte wich an's Bett dieser Armen; ich sah sie, mit welchem Widerwillen sie dem Leben den Rucken wandten, wie sie — Wilhelm! und meine Weibchen redeten bavon, wie man eben bavon redet - daß ein Fremder stirbt. -- Und wenn

ich mich umsehe, und sehe bas Zimmer an, und rings um mich Lottens Kleiber, und Alberts Scripturen, und diese Meubeln, denen ich nun so befrembet bin, sogar biesem Dinten= fasse, und benke: Siehe, was bu nun in die= fem Hause bist! Alles in allem. Deine Freunde ehren dich! du machst oft ihre Freude, und beinem Herzen scheint es, als wenn es ohne sie nicht senn konnte; und boch — wenn bu nun gingst, wenn bu aus biesem Rreise schie= dest? wurden sie, wie lange wurden sie die Lucke fühlen, die bein Verlust in ihr Schicksal reißt? wie lange? — D so verganglich ift ber Mensch, daß er auch da, wo er seines Dasenns eigentliche Gewißheit hat, ba, wo er den ein= zigen wahren Eindruck seiner Gegenwart macht, in dem Undenken, in der Seele seiner Lieben, daß er auch da verloschen, verschwinden muß, und das so bald!

Um 27. October.

Ich möchte mir oft die Brust zerreißen, und bas Gehirn einstoßen, daß man einander so wenig senn kann. Uch die Liebe, Freude, Wärme und Wonne, die ich nicht hinzu bringe, wird mir der andere nicht geben, und mit einem ganzen Herzen voll Seligkeit werde ich den andern nicht beglücken, der kalt und kraftlos vor mir steht.

Abends.

Ich habe so viel, und die Empfindung an ihr verschlingt alles; ich habe so viel, und ohne sie wird mir alles zu nichts.

#### Um 30. October.

Wenn ich nicht schon hundertmal auf dem Punkte gestanden bin, ihr um den Hals zu fallen! Weiß der große Gott, wie einem das thut, so viele Liebenswürdigkeit vor einem herzumkreuzen zu sehen und nicht zugreifen zu dürsfen; und das Zugreifen ist doch der natürlichste Trieb der Menschheit! Greifen die Kinder nicht nach allem, was ihnen in den Sinn fällt? — Und ich?

#### Um 3. November.

Weiß Gott! ich lege mich so oft zu Bette, mit dem Wunsche, ja manchmal mit der Hoff=nung, nicht wieder zu erwachen: und Morgens schlage ich die Augen auf, sehe die Sonne wiesder, und bin elend. D daß ich launisch seyn könnte, könnte die Schuld aufs Wetter, auf

einen britten, auf eine fehlgeschlagene Unterneh= mung schieben, so wurde bie unerträgliche Last des Unwillens doch nur halb auf mir ruhen. Wehe mir! ich fühle zu wahr, daß an mir allein alle Schuld liegt —, nicht Schuld! Genug, daß in mir die Quelle alles Elendes verborgen ist, wie ehemals die Quelle aller Seligkeit. Bin ich nicht noch eben derselbe, der ehemals in aller Fulle ber Empfindung herumschwebte, dem auf jedem Tritte ein Paradies folgte, ber ein Herz hatte, eine ganze Welt liebevoll zu umfassen? Und bies Berg ist jest tobt, aus ihm fließen teine Entzückungen mehr! meine Augen sind trocken, und meine Sinne, die nicht mehr von erquickenben Thranen gelabt werben, ziehen angstlich meine Stirn zusam= men. Ich leibe viel; benn ich habe verloren, was meines Lebens einzige Wonne war, die heilige belebende Kraft, mit der ich Welten um mich schuf; sie ist dahin! - Wenn ich zu meinem Fenster hinaus an ben fernen Hugel sehe, wie die Morgensonne über ihn her den Rebel burchbricht, und den stillen Wiesengrund

bescheint, und der sanste Fluß zwischen seinen entblätterten Weiden zu mir herschlängelt, — o! wenn da diese herrliche Natur so starr vor mir steht, wie ein lackirtes Bildchen, und alle die Wonne keinen Tropsen Seligkeit aus meisnem Henn, und der ganze Kerl vor Gottes Angessicht steht, wie ein versiegter Brunn, wie ein verlechzter Eimer. Ich habe mich oft auf den Woden geworfen, und Gott um Thränen gesbeten, wie ein Ackersmann um Regen, wenn der Himmel ehern über ihm ist, und um ihn die Erde verdürstet.

Aber acht ich fühle es, Gott giebt Regen und Sonnenschein nicht unserm ungestümen Bitten; und jene Zeiten, deren Andenken mich qualt, warum waren sie so selig? als weil ich mit Geduld seinen Geist erwartete, und die Wonne, die er über mich ausgoß, mit ganzem, innigdankbarem Herzen aufnahm.

And and an an an analysis of the contract of t

2m 8. November.

Sie hat mir meine Ercesse vorgeworfen! ach! mit so viel Liebenswürdigkeit! Meine Ercesse, daß ich mich manchmal von einem Glase Wein verleiten lasse, eine Bouteille zu trinken. Thun Sie es nicht! sagte sie; denken Sie an Lotten!— Denken! sagte ich, brauchen Sie mir das zu heißen? Ich denke! ich denke nicht! Sie sind immer vor meiner Seele. Heut saß ich an dem Flecke, wo Sie neulich aus der Kutsche stiegen — Sie redete was anders, um mich nicht tieser in den Text kommen zu lassen. Bester, ich din dahin! sie kann mit mir machen, was sie will.

Um 15. November.

ं देशक में कि दर्भ हैं । व से व स्थान हैं दे

Ich danke Die, Wilhelm, für Deinen herz= lichen Untheil, für Deinen wohlmeinenden Rath,

H. Paran S. A. M. Come of the second states

in the state of th

und bitte Dich, ruhig zu senn. Laß mich aus= bulben! ich habe bei aller meiner Muhseligkeit noch Kraft genug durchzuseten. Ich ehre die Religion, das weißt Du; ich fuhle, daß siemanchem Ermatteten Stab, manchem Ber= schmachtenden Erquickung ist. Nur — kann sie dann, muß sie dann das einem jeden senn? Wenn Du die große Welt ansiehst, so' siehst du Tausende, denen sie es nicht mar, Taufende, denen sie es nicht senn wird, ge= predigt ober ungepredigt, und muß sie mir es denn fenn? Sagt nicht felbst der Sohn Gottes, daß die um ihn senn wurden, die ihm der Ba= ter gegeben hat? Wenn ich ihm nun nicht ges geben bin? wenn mich nun der Bater für sich behalten will, wie mir mein Herz fagt? -Ich bitte Dich, lege das nicht falsch aus! sieh nicht etwa Spott in diesen unschuldigen Wor= ten! 1es ist meine ganze Seele, die ich Dir vorlege; sonst wollte ich lieber, ich hatte ge= schwiegen: wie ich denn über alles das, wovon jedermann so wenig weiß, als ich, nicht gerne ein Wort verliere. Was ist es anders, als

Menschenschicksal, sein Maß auszuleiben, seinen Becher auszutrinken? — Und ward der Kelch bem Gott vom himmel auf seiner Menschen= lippe zu bitter, warum soll ich groß thun, und mich stellen, als schmeckte er mir suß? Und warum follte ich mich schamen, in bem schrecklichen Augenblicke, da mein ganzes Wesen zwischen Senn und Nichtsenn zittert, da die Vergangenheit wie ein Blig über dem finstern Abgrunde der Zukunft leuchtet, und alles um mich her versinkt, und mit mir die Welt un= tergeht?"— Ift es ba nicht bie Stimme ber ganz in sich gedrängten, sich selbst ermangeln= ben, und unaufhaltsam hinabstürzenden Creatur, in den innern Tiefen ihrer vergebens aufarbeitenden Krafte zu knirschen: Mein Gott! mein Gott! warum hast du mich verlassen? Und sollt' ich mich des Ausdruckes schämen, sollte mir es vor dem Augenblicke bange senn, ba ihm der nicht entging, der die Himmel zusam= menrollt, wie ein Tuch?

triber indell nic

#### Um 21. November.

Sie sieht nicht, sie fühlt nicht, daß sie einen Gift bereitet, ber mich und sie zu Grunde richten wird; und ich, mit voller Wollust schlürfe den Becher aus, den sie mir zu mei= nem Verderben reicht. Was soll der gütige Blick, mit dem sie mich oft — oft? — nein, nicht oft, aber doch manchmal ansieht? die Ge= fälligkeit, womit sie einen unwillkührlichen Aus= druck meines Gefühls aufnimmt, das Mitleiden mit meiner Duldung, das sich auf ihrer Stirne zeichnet?

Gestern, als ich wegging, reichte sie mir die Hand, und sagte: Abieu! lieber Werther!
— Lieber Werther! Es war das erstemal, daß sie mich Lieber hieß, und es ging mir durch Mark und Bein. Ich habe es mir hunderts mal wiederholt, und gestern Nacht, da ich zu Bette gehen wollte, und mit mir selbst allerlei schwatze, sagte ich so auf einmal: Gute Nacht, lieber Werther! und mußte hernach selbst über mich lachen.

#### Um 22. Rovember.

Ich kann nicht beten: Laß mir sie! und doch kommt sie mir oft als die Meine vor. Ich kann nicht beten: Gieb mir sie! denn sie ist eines andern. Ich wisle mich mit meinen Schmerzen herum; wenn ich mir's nachließe, es gabe eine ganze Litanei von Antithesen.

#### Um 24. November.

Sie fühlt, was ich dulde. Heute ist mir ihr Blick tief durch's Herz gedrungen. Ich fand sie allein; ich sagte nichts, und sie sah mich an. Und ich sah nicht mehr in ihr die liebliche Schönheit, nicht mehr das Leuchten des trefflichen Geistes; das war alles vor meisnen Augen verschwunden. Ein weit herrlicherer Blick wirkte auf mich, voll Ausdruck des insnigsten Antheils, des süßesten Mitleidens.

Warum durfte ich mich nicht ihr zu Füßen werfen? warum durfte ich nicht an ihrem Halse mit tausend Kussen antworten? Sie nahm ihre Zuflucht zum Clavier, und hauchte mit sußer, leiser Stimme harmonische Laute zu ihrem Spiele. Nie habe ich ihre Lippen so reizend gesehen; es war, als wenn sie sich lechzend öffneten, jene sußen Tone in sich zu schlürfen, die aus dem Instrument hervorquol= len, und nur der himmlische Wiederschall aus - dem reinen Munde zurückklange. — Ja, wenn ich Dir das so sagen könnte! — Ich wider= stand nicht långer, neigte mich und schwur: nie will ich es wagen, einen Kuß euch aufzudrucken, Lippen! auf denen die Geister des Himmels schweben. — Und boch — ich will — Ha! siehst Du, das steht wie eine Scheidewand vor meiner Seele — diese Seligkeit — und bann untergegangen, diese Sunde abzubußen Sunde?

Um 26. November.

Manchmal sag' ich mir: Dein Schicksal ist einzig; preise die übrigen glücklich — so ist noch keiner gequalt worden; dann lese ich einen Dichter der Vorzeit, und es ist mir, als sah' ich mein eignes Herz. Ich habe so viel auszustehen! Uch sind denn Menschen vor mir schon so elend gewesen?

## Um 30. November.

Ich soll, ich soll nicht zu mir kommen! wo ich hintrete, begegnet mir eine Erscheinung, die mich aus aller Fassung bringt. Heute! o Schicksal! o Menschheit!

Ich gehe an dem Wasser hin in der Mitztagsstunde, ich hatte keine Lust zu essen. Alles war de, ein naßkalter Abendwind bließ vom Berge, und die grauen Regenwolken zozgen das Thal hinein. Von fern seh' ich einen Menschen in einem grünen, schlechten Rocke

ber zwischen ben Felsen herumkrabbelte, und Rrauter zu suchen schien. Ule ich naber zu ihm kam, und er sich auf bas Geräusch, bas ich machte, herumdrehte, sah ich eine interessante Physiognomie, barin eine stille Trauer ben Saupt= zug machte, die aber sonst nichts, als einen geraben guten Sinn ausdrückte; seine schwarzen -Haare waren mit Radeln in zwei Rollen ge= steckt, und die übrigen in einen starken Zopf geflochten, ber ihm ben Rucken herunter hing. Da mir seine Kleidung einen Menschen von geringem Stande zu bezeichnen schien, glaubte ich, er wurde es nicht übel nehmen, wenn ich auf seine Beschäftigung aufmerksam ware, und daher fragte ich ihn, was er suchte? Ich suche, antwortete er mit einem tiefen Seufzer, Blumen — und finde keine. — Das ist auch die Jahrszeit nicht, sagte ich lächelnd. — Es giebt so viele Blumen, sagte er, indem er zu mir herunter kam. In meinem Garten sind Rofen und Je langer je lieber zweierlei Gorten; eine hat mir mein Vater gegeben, sie wachsen wie Unkraut; ich suche schon zwei Tage bar=

nach, und kann sie nicht finden. Da haußen find auch immer Blumen, gelbe und blaue und rothe, und das Tausendguldenkraut hat ein schönes Blumchen. Reines kann ich finden. — Ich merkte was Unheimliches, und drum fragte ich burch einen Umweg: Was will Er benn mit den Blumen? Ein wunderbares zuckendes Lächeln verzog sein Gesicht. — Wenn Er mich nicht verrathen will, sagte er, indem er ben Finger auf den Mund bruckte, ich habe meinem Schat einen Strauß versprochen. Das ist brav, fagte ich. D, sagte er, sie hat viel andere Sachen, sie ist reich. — Und doch hat sie einen Strauß lieb, versetzte ich. D! fuhr er fort, sie hat Juwelen und eine Krone. — Wie heißt sie benn? — Wenn mich die Generalstaaten bezah= len wollten, versetzte er, ich war' ein anderer Mensch! Ja es war einmal eine Zeit, da mir es so wohl war! Jest ist es aus mit mir. Ich bin nun — ein naffer Blick zum himmel bruckte alles aus. Er war also glücklich? fragte ich. — Ach ich wollte, ich ware wieder so! sagte er. Da war mir es so wohl, so

lustig, so leicht, wie einem Fisch im Wasser! - Heinrich! rief eine alte Frau, die den Weg berkam, Heinrich, wo steckst Du? wir haben Dich überall gesucht; komm zum Essen! — Ist das Euer Sohn? fragt' ich, zu ihr tres tend. Wohl mein armer Sohn! versette fie. Gott hat mir ein schweres Kreuz aufgelegt. Wie lange ist er so? fragte ich. So stille, fagte sie, ist er nun ein halbes Jahr. Gott fen Dank, daß er nur so weit ist! Vorher war er ein ganzes Jahr rasend; da hat er an Retten im Tollhause gelegen. Jett thut er nie mand nichts, nur hat er immer mit Konigen und Raisern zu schaffen. Er war ein so guter, stiller Mensch, der mich ernahren half, seine schöne Hand schrieb und auf einmal wird er tiefsinnig, fällt in ein hitiges Fieber, baraus in Raserei, und nun ist er wie Sie ihn sehen. Wenn ich Ihm erzählen sollte, Herr — Ich unterbrach den Strom ihrer Worte mit der Frage: was war benn das für eine Zeit, von der er rühmt, daß er so glücklich, so wohl darin gewesen sen? Der thorichte Mensch! rief I.

sie mit mitleibigem Lächeln; da meint er die Zeit, da er von sich war, das rühmt er im= mer; das ist die Zeit, da er im Tollhause war, wo er nichts von sich wußte. — Das siel mir auf, wie ein Donnerschlag; ich drückte ihr ein Stück Geld in die Hand, und verließ sie eilend.

Da du glucklich warst! rief ich aus, schnell vor mich hin nach ber Stadt zu gehend, ba dir es wohl war, wie einem Fisch im Wasser! — Gott im Himmel! hast bu bas zum Schickfale ber Menfchen gemacht, daß sie nicht gluck= lich sind, als ehe sie zu ihrem Verstande kom= men, und wenn sie ihn wieder verlieren! -Elender! und ach, wie beneide ich deinen Trub= finn, bie Berwirrung beiner Sinne, in ber bu verschmachtest! Du gehst hoffnungsvoll aus, beiner Koniginn Blumen zu pflucken — im Winter — und trauerst, ba du keine findest und begreifst nicht, warum du keine finden kannst. Und ich — und ich gehe ohne Hoff= nung, ohne Zweck heraus, und kehre wieder heim, wie ich gekommen bin. — Du wähnst, welcher Mensch du seyn würdest, wenn die

Generalstaaten dich bezahlten. Seliges Gesschöpf! das den Mangel seiner Glückseligkeit einer irdischen Hinderniß zuschreiben kann. Du fühlst nicht! du fühlst nicht, daß in deinem zerstörten Herzen, in deinem zerrütteten Gehirne dein Elend liegt, wovon alle Könige der Erde dir nicht helfen können.

Muffe ber troftlos umkommen, der eines Rranten spottet, ber nach ber entferntesten Quelle reist, die seine Krankheit vermehren. sein Ausleben schmerzhafter machen wird! der sich über das bedrängte Berg erhebt, das um feine Gewiffensbiffe los zu werden, und bie Leiben seiner Geele abzuthun, eine Pilgrimschaft nach bem heiligen Grabe thut. Jeder Kußtritt, der seine Sohlen auf ungebahntem Wege durchschneidet, ist ein Linderungstropfen der geangsteten Seele, und mit jeder ausge= dauerten Tagereise legt sich das Herz um viele Bedrängnisse leichter nieder. — Und durft ihr das Wahn nennen, ihr Wortkramer auf euern Polstern? — Wahn! — D Gott! du siehst meine Thranen! Mußtest bu, ber bu ben Men=

schen arm genug erschufft, ihm auch Bruder zugeben, die ihm das Bigchen Armuth, das Bischen Vertrauen noch raubten, bas er auf bich hat, auf bich, du Alliebender! Denn das Vertrauen zu einer heilenden Burgel, zu ben Thranen des Weinstockes, was ist es, als Bertrauen zu die, daß du in alles, mas uns umgiebt, Seil= und Linderungskraft gelegt haft, der wir so stündlich bedürfen? Bater! ben ich nicht kenne! Bater! ber fonst meine gange Seele fullte, und nun sein Ungesicht von mir gewendet hat! rufe mich zu bir! schweige nicht langer! bein Schweigen wird biese burstenbe Seele nicht aufhalten. — Und wurde ein Mensch, ein Bater gurnen konnen, dem sein unvermuthet ruckkehrender Sohn um den Hals fiele, und riefe: Ich bin wieder ba, mein Bater! Zurne nicht, daß ich die Wanderschaft abbreche, die ich nach beinem Willen långer aushalten follte. Die Welt ist überall einerlei, auf Muhe und Arbeit, Lohn und Freude; aber was soll mir das? mir ist nur wohl, wo du bist, und vor deinem Angesichte will ich leiden und genießen.

— Und du, lieber himmlischer Vater, solltest ihn von die weisen?

### Mm 1. December.

Wilhelm! der Mensch, von dem ich Dir schrieb, der glückliche Unglückliche, war Schreis ber bei Lottens Vater, und eine Leidenschaft zu ihr, die er nährte, verbarg, entdeckte, und worüber er aus dem Dienst geschickt wurde, hat ihn rasend gemacht. Fühle, bei diesen trocknen Worten, mit welchem Unsinne mich die Geschichte ergriffen hat, da mir sie Albert eben so gelassen erzählte, als Du sie vielleicht liesest!

#### Um 4. December.

Ich bitte Dich — Siehst Du, mit mir ist's aus; ich trag' es nicht långer! Heute saß ich bei ihr - faß, sie spielte auf ihrem Clavier! mannichfaltige Melodien, und all ben Ausbruck! all! — all! — Was willst Du? Ihr Schwe sterchen putte ihre Puppe auf meinem Knie. Mir kamen die Thrånen in die Augen. Ich neigte mich, und ihr Trauring fiel mir in's Gesicht — meine Thrånen flossen — Und auf einmal fiel sie in die alte himmelfuße Melodie ein, so auf einmal, und mir burch bie Seele gehn ein Trostgefühl, und eine Erinnerung bes Bergangenen, ber Zeiten, ba ich bas Lied gehort, ber buftern Zwischenraume, bes Ber drusses, der fehlgeschlagenen Hoffnungen, und bann — Ich ging in ber Stube auf und nie der, mein Berg erstickte unter bem Bubringen. Um Gottes willen, sagte ich, mit einem heftis gen Ausbruch bin gegen sie fahrend, um Gottes willen, horen Sie auf! Sie hielt und sah mich starr an. Werther, sagte sie mit einem

Lächeln, das mir durch die Seele ging, Werther, Sie sind sehr krank, ihre Lieblingsgerichte wiedersstehn Ihnen. Gehn Sie! Ich bitte Sie, beruhigen Sie sich! Ich riß mich von ihr weg, und — Gott! du siehst mein Elend, und wirst es enden.



Im 6. December.

Wie mich die Gestalt verfolgt! Wachend und träumend füllt sie meine Seele! Hier, wenn ich die Augen schließe, hier in meiner Stirne, wo die innere Sehkraft sich vereinigt, stehn ihre schwarzen Augen. Hier! ich kann Dir es nicht ausdrücken. Mache ich meine Augen zu, so sind sie da; wie ein Abgrund ruhen sie vor mir, in mir, süllen die Sinne meiner Stirn.

Was ist der Mensch, der gepriesene Halbgott! Ermangeln ihm nicht eben da die Kräfte, wo er sie am nothigsten braucht? Und wenn er in Freude sich aufschwingt, oder im Leiden versinkt, wird er nicht in beiden eben da aufgehalten, eben da zu dem stumpfen, kalten Bewußtsenn wieder zurückgebracht, da er sich in der Fülle des Unendlichen zu verlieren sehnte?

# Der Herausgeber an ben Leser.

Wie sehr wünscht' ich, daß uns von den letzten merkwürdigen Tagen unsers Freundes so viel eigenhändige Zeugnisse übrig geblieben wären, daß ich nicht nothig hätte, die Folge seiner hinterlaßnen Briefe durch Erzählung zu unterbrechen!

Ich habe mir angelegen senn lassen, genaue Nachrichten aus dem Munde derer zu sammeln, die von seiner Geschichte wohl unterrichtet senn konnten; sie ist einfach, und es Kleinigkeiten, mit einander überein; nur über die Sinnesarten der handelnden Personen sind die Meinungen Verschieden, und die Urtheile getheilt.

Was bleibt uns übrig, als dasjenige, was wir mit wiederholter Mühe erfahren könznen, gewissenhaft zu erzählen, die von dem Abscheidenden hinterlaßnen Briefe einzuschalten, und das kleinste aufgefundene Blättchen nicht gering zu achten? zumal, da es so schwer ist, die eigensten, wahren Trichfedern auch nur einer einzelnen Handlung zu entdecken, wenn sie unter Menschen vorgeht, die nicht gemeiner Art sind.

Unmuth und Unlust hatten in Werthers Seele immer tiefer Wurzel geschlagen, sich fester unter einander verschlungen und sein ganzes Wesen nach und nach eingenommen. Die Harmonie seines Geistes war völlig zersstört; eine innerliche Hitz und Heftigkeit, die alle Kräfte seiner Natur durch einander arbeistete, brachte die widrigsten Wirkungen hervor,

und ließ ihm zulett nur eine Ermattung übrig, aus der er noch angstlicher empor strebte, als er mit allen Uebeln bisher gekampft hatte. Die Beangstigung seines Herzens zehrte bie übrigen Krafte seines Geistes, seine Lebhaftig= keit, seinen Scharfsinn auf; er ward ein trauriger Gesellschafter, immer unglücklicher und immer ungerechter, je unglücklicher er warb. Wenigstens sagen dieß Alberts Freunde; sie behaupten, daß Werther einen reinen, ruhigen Mann, ber nun eines lang gewünschten Gluckes theilhaftig geworden, und sein Betragen, sich bieses Gluck auch auf die Zukunft zu erhalten, nicht habe beurtheilen konnen, er, ber gleichsam mit jedem Tag sein ganzes Bermogen verzehrte, um an bem Abend zu leiden und zu barben. — Albert, sagen sie, hatte sich in so kurzer Zeit nicht verändert, er war noch immer berselbige, ben Werther so vom Anfang her kannte, so sehr schätzte und ehrte. Er liebte Lotten über alles, er war stolz auf sie, und wunschte sie auch von jedermann als das herrlichste Geschöpf anerkannt zu wissen. War es ihm baher zu

verdenken, wenn er auch jeden Schein des Berdachtes abzuwenden wünschte? wenn er in dem Augenblicke mit niemand diesen köstlichen Besitz, auch auf die unschuldigste Weise zu theisen Lust hatte? Sie gestehen ein, daß Albert oft das Zimmer seiner Frau verlassen, wenn Werther bei ihr war; aber nicht aus Haß, noch Abneigung gegen seinen Freund, sondern nur, weil er gefühlt habe, daß dieser von seiner Gegenwart gedrückt sey,

Lotkens Vater war von einem Uebel befallen worden, das ihn in der Stube hielt,
er schickte ihr seinen Wagen, und sie fuhr hinaus. Es war ein schöner Wintertag; der erste
Schnee war stark gefallen, und deckte die ganze
Gegend.

Werther ging ihr den andern Morgen nach, um, wenn Albert sie nicht abzuholen käme, sie herein zu begleiten.

Das klare Wetter konnte wenig auf sein trübes Gemuth wirken, ein dumpfer Druck lag auf seiner Seele, die traurigen Bilder hatten sich bei ihm festgesetzt, und sein Gemuth kannte keine Bewegung, als von einem schmerzlichen Gebanken zum andern.

Wie er mit sich in ewigem Unfrieden lebte, schien ihm auch der Zustand andrer nur bedenklicher und verworrener; er glaubte, das schöne Verhältniß zwischen Albert und seiner Sattin gestört zu haben, er machte sich Vorwürfe darüber, in die sich ein heimlicher Unwille gegen den Satten mischte.

Seine Gedanken sielen auch unterwegs auf diesen Gegenstand. Ja, ja, sagte er zu sich selbst, mit heimlichem Zähnknirschen: das ist der vertraute, freundliche, zärtliche, an allem theilnehmende Umgang, die ruhige, dauernsde Treue! Sattigkeit ist's und Gleichgültigkeit! Zieht ihn nicht jedes elende Geschäft mehr an, als die theure, köstliche Frau? Weiß er sein Glück zu schäpen? Weiß er sie zu achten, wie sie es verdient? Er hat sie, nun gut er hat sie — Ich weiß das, wie ich was anders auch weiß; ich glaube an den Gedanken gewöhnt zu sepn, er wird mich noch rasend machen, er wird mich noch rasend machen, er wird mich noch umbringen — Und hat denn

die Freundschaft zu mir Stich gehalten? Sieht er nicht in meiner Unhänglichkeit an Lotten schon einen Eingriff in seine Rechte, in meiner Aufmerksamkeit für sie einen stillen Vorwurf? Ich weiß es wohl, ich fühl' es, er sieht mich ungern, er wünscht meine Entfernung; meine Gegenwart ist ihm beschwerlich.

Oft stand er stille, und schien umkehren zu wollen; allein er richtete seinen Gang immer wieder vorwärts, und war mit diesen Gedanken und Selbstgesprächen endlich gleichsam wider Willen bei den Sagdhause angekommen.

Er trat in die Thur, fragte nach dem Alten und nach Lotten, er fand das Haus in einiger Bewegung. Der älteste Knabe sagte ihm, es sen drüben in Wahlheim ein Unglück geschehn, es sen ein Bauer erschlagen worden!

— Es machte das weiter kein Eindruck auf ihn. — Er trat in die Stude, und sand Lotten beschäftigt, dem Alten zuzureden, der ungeachtet seiner Krankheit hinüber wollte, um an Ort und Stelle die That zu untersuchen. Der

Thater war noch unbekannt, man hatte den Erschlagenen des Morgens vor der Hausthür gefunden, man hatte Muthmaßungen: der Entsleibte war Knecht einer Wittwe, die vorher einen andern im Dienste gehabt, der mit Unsfrieden aus dem Hause gekommen war.

Da Werther dieses hörte, fuhr er mit Heftigkeit auf. Ist's möglich!- rief er aus, ich muß hinüber, ich kann nicht einen Augensblick ruhn. Er eilte nach Wahlheim zu, jede Erinnerung ward ihm lebendig, und er zweisfelte nicht einen Augenblick, daß jener Mensch die-That begangen, den er ze, manchmal gessprochen, der ihm so werth geworden war.

Da er durch die Linden mußte, um nach der Schenke zu kommen, wo sie den Körper hingelegt hatten, entsett' er sich vor dem sonst so geliebten Plaze. Iene Schwelle, worauf die Nachbarskinder so oft gespielt hatten, war mit Blut besudelt. Liebe und Treue, die schönesten menschlichen Empfindungen, hatten sich in Gewalt und Mord verwandelt. Die starken Bäume standen ohne Laub und bereift; die

schönen Hecken, die sich über die niedrige Kirchhofmauer wölbten, waren entblättert, und die Grabsteine sahen mit Schnee bedeckt durch die Lücken hervor.

Als er sich der Schenke näherte, vor welcher das ganze Dorf versammelt war, entstand auf einmal ein Geschrei. Man erblickte von sern einen Trupp bewassneter Männer, und ein jeder rief, daß man den Thäter hers bei sühre. Werther sah hin und blieb nicht lange zweiselhaft. Ja! es war der Knecht, der jene Wittwe so sehr liebte, den er vor einiger Zeit mit dem still Grimme, mit der heimlichen Verzweislung umhergehend angetroffen hatte.

Was hast Du begangen, Unglücklicher? rief Werther aus, indem er auf den Gefangnen losging. Dieser sah ihn still an, schwieg, und versetzte endlich ganz gelassen: "Keiner wird sie haben, sie wird keinen haben?" Man brachte den Gefangnen in die Schenke, und Werther eilte fort.

Durch die entsetliche, gewaltige Berührung war alles, was in seinem Wesen lag, durch einander geschüttelt worden. Mus seiner Trauer, seinem Mismuth, seiner gleichgultigen Hingegebenheit, wurde er auf einen Augenblick herausgerissen; unüberwindlich bemåchtigte sich die Theilnehmung seiner, und es ergriff ihn eine unfägliche Begierbe, ben Menschen zu retten. Er fühlte ihn so unglücklich, er fand ihn als Verbrecher selbst so schuldlos, er setze sich to tief in seine Lage, daß er gewiß glaubte, auch andere bavon zu überzeugen. Schon wünschte er für ihn sprechen zu können, schon drängte sich ber lebhafteste Vortrag nach seinen-Lippen, er eilte nach dem Jagdhause, und konnte sich unterwegs nicht enthalten, alles bas, was er dem Umtmann vorstellen wollte, schon halb laut auszusprechen.

Uls er in die Stube trat, fand er Alberten gegenwärtig; dies verstimmte ihn einen Augenblick, doch faßte er sich bald wieder, und trug dem Amtmann feurig seine Gesinnungen vor. Dieser schüttelte einigemal den Kopf, und obgleich Werther mit der größten Lebhastigkeit, Leidenschaft und Wahrheit alles vorbrachte, was ein Mensch zur Entschuldigung eines Menschen sagen kann, so war doch, wie sich's leicht denken sast, der Amtmann dadurch nicht gerührt. Er ließ vielmehr unsern Freund nicht ausreden, widersprach ihm eifrig, und tadelte ihn, daß er einen Meuchelmörder in Schuß nehme; er zeigte ihm, daß auf diese Weise jedes Geset aufgehoben, alle Sicherheit des Staats zu Grunde gerichtet werde; auch setze er hinzu, daß er in einer solchen Sache nichts thun könne, ohne sich die größte Verantworztung auszuladen, es musse alles in der Ordzung, in dem vorgeschriebenen Gang gehen.

Werther ergab sich noch nicht, sondern bat nur, der Amtmann möchte durch die Finsger sehen, wenn man dem Menschen zur Flucht behülslich wäre. Auch damit wieß ihn der Amtsmann ab. Albert, der sich endlich ins Gespräch mischte, trat auch auf des Alten Seite: Werther wurde überstimmt, und mit einem entsetlichen Leiden machte er sich auf den Weg, nachdem ihm der Amtmann einigemal gesagt hatte: Nein, er ist nicht zu retten!

I.

Wie sehr ihm diese Worte aufgefallen sehn mussen, sehen wir aus einem Zettelchen, das sich unter seinen Papieren kand, und das gewiß an dem nämlichen Tage geschrieben worden:

"Du bist nicht zu retten, Unglücklicher! ich sehe wohl, daß wir nicht zu retten sind."

Was Albert zulet über die Sache des Gefangenen in Gegenwart des Amtmanns gesprochen, war Werthern höchst zuwider gewesen: er glaubte einige Empsindlichkeit gegen sich darin bemerkt zu haben, und wenn gleich bei mehrerem Nachdenken seinem Scharssinne nicht entging, daß beide Männer Recht haben möcheten, so war es ihm doch, als ob er seinem innersten Dasenn entsagen müßte, wenn er es gestehen, wenn er es zugeben sollte.

Ein Blättchen, das sich darauf bezieht, das vielleicht sein ganzes Verhältniß zu Albert ausdrückt, sinden wir unter seinen Papieren. "Was hilft es, daß ich mir's sage, und wieder sage, er ist brav und gut? Aber es zerereißt mir mein inneres Eingeweide; ich kann nicht gerecht sepn."

Weil es ein gelinder Abend war, und bas Wetter anfing, sich zum Thauen zu neis gen, ging Lotte mit Alberten zu Fuße gurud. Unterwegs sah sie sich hier und ba um, eben, als wenn sie Werthers Begleitung vermißte. Albert sing an von ihm zu reden, er tadelte ihn, indem er ihm Gerechtigkeit wiederfahren ließ. Er berührte seine unglückliche Leidenschaft, und wünschte, daß es möglich senn möchte, ihn zu entfernen. Ich wünsch' es auch, um un= sertwillen, sagt' er, und Dich bitte ich, fuhr er fort, siehe zu, seinem Betragen gegen Dich eine andere Richtung zu geben, seine oftern Be= suche zu vermindern! Die Leute werden aufmerksam und ich weiß, daß man hier und da drüber gesprochen hat. Lotte schwieg, und Albert

schien ihr Schweigen empfunden zu haben; wes nigstens seit der Zeit erwähnte er Werthers nicht mehr gegen sie, und wenn sie seiner er wähnte, ließ er das Gespräch fallen, oder lenkte es wo anders hin.

Der vergebliche Versuch, den Werther zur Kettung des Unglücklichen gemacht hatte, war das letzte Auflodern der Flamme eines verlöschenden Lichtes; er versank nur desto tiefer in Schmerz und Unthätigkeit, besonders kam er fast ausser sich, als er hörte, daß man ihn vielleicht gar zum Zeugen gegen den Menschen, der sich nun auf's Läugnen legte, auffordern könnte.

Alles, was ihm Unangenehmes jemals in seinem wirksamen Leben begegnet war, der Verdruß bei der Gesandtschaft, alles was ihm sonst mißlungen war, was ihn je gekränkt hatte, ging in seiner Seele auf und nieder. Er fand sich durch alles dieses wie zur Unthätigkeit berechtigt, er fand sich abgeschnitten von aller Aussicht, unfähig, irgend eine Handhabe zu ergreisen, mit denen man die Geschäfte des

gemeinen Lebens aufaßt, und so ruckte er endlich, gant seiner wunderbaren Empfindung, Denkart, und einer endlosen Leidenschaft hingegeben, in dem ewigen Einerlei eines traurigen Umgangs mit dem liebenswürdigen und geliebten Geschöpfe, dessen Ruhe er störte, in seine Kräfte stürmend, sie ohne Zweck und Aussicht abarbeitend, immer einem traurigen Ende näher.

Von seiner Verworrenheit, Leidenschaft, von seinem rastlosen Treiben und Streben, von seiner Lebensmude, sind einige hinterlassene Briefe die stärksten Zeugnisse, die wir hier einerücken wollen.

### Um 12. December.

"Lieber Wilhelm, ich bin in einem Zustande, in dem jene Unglücklichen gewesen seyn mussen, von denen man glaubte, sie wurden von einem bosen Geiste umher getrieben. Manchmal ers
greift mich's; es ist nicht Ungst, nicht Begier,
— es ist ein inneres unbekanntes Toben, das
meine Brust zu zerreißen droht, das mir die
Gurgel zupreßt! Wehe! wehe! und dann
schweise ich umher in den furchtbaren nächtlischen Scenen dieser menschenfeindlichen Jahrsseit.

Gestern Abend mußte ich hinaus. Es war ploglich Thauwetter eingefallen, ich hatte gehört, der Fluß sen übergetreten, alle Bäche geschwollen und von Wahlheim herunter mein liebes Thal überschwemmt! Nachts nach eilse rannte ich hinaus. Ein fürchterliches Schaufpiel, vom Fels herunter die wühlenden Fluthen in dem Mondlichte wirdeln zu sehen, über Aecker und Wiesen und Hecken und alles, und das weite Thal hinauf und hinab Eine stürmende See im Sausen des Windes! Und wenn denn der Mond wieder hervortrat, und über der schwarzen Wolke ruhete, und vor mir hinaus die Fluth in sürchterlich herrlichem Wiederschein rollte und klang: da übersiel

mich, ein Schauer, und wieder ein Sehnen! Alch mit offenen Armen stand ich gegen den Abgrund und athmete hinab! hinab! und verstor mich in der Wonne, meine Qualen, meine Leiden da hinad zu stürzen! dahin zu brausen, wie die Wellen! Oh! — und den Fuß vom Boden zu heben vermochtest du nicht, und alle Quasten zu enden! — Meine Uhr ist noch nicht ausgelausen, ich sühle es! D Wilhelm! wie gern hätte ich mein Menschsen drum gegeben, mit jenem Sturmwinde die Wolken zu zerreißen, die Fluthen zu fassen! Ha! und wird nicht vielleicht dem Eingekerkerten einmal diese Wonne zu Theil? —

Und wie ich wehmüthig hinabsah auf ein Plätchen, wo ich mit Lotten unter einer Weide geruht, auf einem heißen Spaziergange, — bas war auch überschwemmt, und kaum daß ich die Weide erkannte, Wilhelm! Und ihre Wiesen, dachte ich, die Gegend um ihr Jagdehauß! wie verstört jetzt vom reißenden Strom unsere Laube! dacht' ich. Und der Vergangensheit Sonnenstrahl blickte herein, wie einem

Gefangenen ein Traum von Heerden, Wiesen und Ehrenamtern; Ich stand! — Ich schelte mich nicht; benn ich habe Muth zu sterben. — Ich hatte — Nun sitze ich hier, wie ein altes Weib, das ihr Holz von Zäunen stoppelt und ihr Brot an den Thüren, um ihr hinsterbendes, freudeloses Dasenn noch einen Augenblick zu verlängern und zu erleichtern."

### Um 14. December.

"Was ist das, mein Lieber? Ich erschrecke vor mir selbst! Ist nicht meine Liebe zu ihr die heiligste, reinste, brüderlichste Liebe? Habe ich jemals einen strafbaren Wunsch in meiner Seele gefühlt? — ich will nicht betheuern — und nun, Träume! D wie wahr sühlten die Menschen, die so widersprechende Wirkungen fremden Mächten zuschrieben! Diese Nacht — ich

men, fest an meinen Busen gebrückt, und deckte ihren liebelispelnden Mund mit unendelichen Küssen; mein Auge schwamm in der Trunkenheit des ihrigen! Gott! bin ich strafz bar, daß ich auch jest noch eine Seligkeit sühle, mir diese glühenden Freuden mit voller Innigkeit zurück zu rusen? Lotte! Lotte! — Und mit mir ist es aus! meine Sinne verwirren sich, schon acht Tage habe ich keine Besinnungskraft mehr, meine Augen sind voll Thrånen; ich bin nirzgend wohl, und überall wohl; ich wünsche nichts, ich verlange nichts; mir wäre besser, ich ginge."

Der Entschluß, die Welt zu verlassen, hatte in dieser Zeit, unter solchen Umständen, in Werthers Seele immer mehr Kraft gewonenen. Seit der Rückfehr zu Lotten war es immer seine letzte Aussicht und Hoffnung gewessen; doch hatte er sich gesagt, es solle keine übereilte, keine rasche That seyn; er wolle mit

der besten Ueberzeugung, mit der möglichst = ruhigen Entschlossenheit diesen Schritt thun.

Seine Zweifel, sein Streit mit sich selbst, blicken aus einem Zettelchen hervor, das wahrscheinlich ein angefangener Brief an Wilhelm ist, und ohne Datum unter seinen Papieren gefunden worden.

"Ihre Gegenwart, ihr Schicksal, ihre Theile nehmung an dem meinigen, prest noch die lete ten Thranen aus meinem versengten Gehirne.

Den Vorhang aufzuheben und dahinter zu treten — das ist alles! Und warum das Zausdern und Zagen? Weil man nicht weiß, wie es dahinten aussieht? und man nicht wiedersteht? und daß das nun die Eigenschaft unseres Geistes ist, da Verwirrung und Finsterniß zu ahnen, wovon wir nichts bestimmtes wissen."

Endlich ward er mit dem traurigen Gedanken immer mehr verwandt und befreundet,
und sein Vorsatz fest und unwiderruslich, wo=
von folgender zweideutige Brief, den er an sei=
nen Freund schrieb, ein Zeugniß abgiebt.

## Um 20. December.

"Ich danke Deiner Liebe, Wilhelm, daß Du das Wort so aufgefangen hast. Ja, Du hast Recht: mir ware besser, ich ginge. Der Vorsschlag, den Du zu einer Rücksehr zu Euch thust, gefällt mir nicht ganz; wenigstens möchte ich noch gerne einen Umweg machen, besonders da wir anhaltenden Frost und gute Wege zu hoffen haben. Auch ist mir es sehr lieb, daß Du kommen willst, mich abzuholen; verziehe nur noch vierzehn Tage, und erwarte noch einen Brief von mir mit dem weitern! Es ist nösthig, daß nichts gepflückt werde, ehe es reif st; und vierzehn Tage auf oder ab thun viel.

Meiner Mutter sollst Du sagen: daß sie für ihren Sohn beten soll, und daß ich sie um Bergebung bitte, wegen alles Verdrusses, den ich ihr gemacht habe. Das war nun mein Schicksfal, die zu betrüben, denen ich Freude schuldig war. Leb wohl, mein Theuerster! Allen Segen des Himmels über Dich! Leb wohl!"

Was in dieser Zeit in Lottens Seele vorzging, wie ihre Gesinnungen gegen ihren Mann, gegen ihren unglücklichen Freund gewesen, gestrauen wir uns kaum mit Worten auszuschücken, ob wir uns gleich davon, nach der Kenntniß ihres Charakters, wohl einen stillen Begriff machen können, und eine schöne weißeliche Seele sich in die ihrige denken und mit ihr empsinden kann.

So viel ist gewiß, sie war fest entschlos= sen alles zu thun, um Werthern zu entfernen, und wenn sie zauderte, so war es eine herzliche, freundschaftliche Schonung; weil sie wußte, wie viel es ihm kosten, ja daß es ihm beinahe un= Inoglich senn wurde. Doch ward sie in dieser Zeit mehr gedrängt, Ernst zu machen; es schwieg thr Mann ganz über dies Verhältniß, wie sie auch immer darüber geschwiegen hatte, und um so mehr war ihr angelegen, ihm durch die That zu beweisen, wie ihre Gesinnungen der seinigen werth seyen.

Un demselben Tage, als Werther ben gulett eingeschalteten Brief an seinen Freund geschrieben; es war ber Sonntag vor Weihnachten; kam er Abends zu Lotten, und fand sie allein. Sie beschäftigte sich, einige Spielwerke in Ordnung zu bringen, die sie ihren kleinen Geschwistern zum Christgeschenke zurecht gemacht hatte. Er redete von dem Vergnügen, das die Kleinen haben wurden, und von den Zeiten, ba einen die unerwartete Deffnung der Thur und die Erscheinung eines aufgeputten Baumes mit Wachslichtern, Zuckerwerk und Aepfeln, in paradiesische Entzückung sette. Sie sollen, sagte Lotte, indem sie ihre Berlegenheit unter ein liebes Lächeln verbarg, Sie sollen auch bescheert Priegen, wenn Sie recht geschickt sind; ein

Wachsstöcken und noch was. — "Und was heißen Sie geschickt senn?" rief er ausz: "wie soll ich senn? wie kann ich senn? beste Lotte!" Donnerstag Abend, fagte sie, ist Weihnachts abend, ba kommen bie Kinder, mein Bater auch; da kriegt jedes bas seinige, da kommen Sie auch — aber nicht eher. — Werther stutte. — Ich bitte Sie, fuhr sie fort, es ist nun einmal so, ich bitte Sie um meiner Ruhe willen, es kann nicht, es kann nicht so bleis ben. — Er wendete seine Augen von ihr, und ging in der Stube auf und ab, und murmelte bas: Es kann nicht so bleiben! zwischen ben Bahnen. Lotte, bie ben schrecklichen Zustand fühlte, worein ihn biese Worte verset hatten, fuchte burch allerlei Fragen seine Gedanken abzulenken, aber vergebens. "Nein Lotte," rief er aus, "ich werbe Sie nicht wieder sehen." Warum das? verfette fie, Werther? Sie fonnen, Sie muffen uns wiedersehen; nur maßigen Sie sich! D warum mußten Sie mit Dieser Heftigkeit, Dieser unbezwinglich = haftens den Leidenschaft für alles, das Sie einmal

anfassen, geboren werden! Ich bitte Sie, fuhr sie fort, indem sie ihn bei der hand nahm. maßigen Sie sich! Ihr Geist, Ihre Wissens schaften, Ihre Talente, was bieten die Ihnen für mannichfaltige Ergogungen bar? Genn Gie ein Mann! wenden Sie biese traurige Unhanglichkeit von einem Geschöpf, bas nichts thun kann, als Sie bedauern! - Er knirschte mit ben Bahnen, und sah sie buster an. Sie hielt seine Hand. Nur einen Augenblick ruhigen Ginn. Werther! sagte sie. Fühlen Sie nicht, bas Sie sich betrügen, sich mit Willen zu Grunde richten! Warum benn mich, Werther? just mich. bas Eigenthum eines Undern? just bas? Ich fürchte, ich fürchte, es ist nur die Unmöglich= feit, mich zu besigen, die Ihnen diesen Wunsch so reizend macht. Er zog seine Hand aus der ihrigen, indem er sie mit einem starren, unwilligen Blicke ansah. "Weise," rief er, "sehr weise! hat vielleicht Albert diese Anmerkung ge= macht? Politisch! sehr politisch!" — Es kann - ste jeder machen, versetzte sie darauf. Und follte benn in ber weiten Welt kein Madchen

sewinnen Sie's über sich, suchen Sie darnach! und ich schwöre Ihnen, Sie werden-sie sinden; denn schon lange ängstet mich für Sie und und die Einschränkung, in die Sie sich diese Beit her selbst gebannt haben. Gewinnen Sie est über sich! eine Reise wird Sie, muß Sie zerstreuen! Suchen Sie, sinden Sie einen werthen Gegenstand Ihrer Liebe, und kehren Sie zurück, und lassen Sie uns zusammen die Sestigkeit einer wahren Freundschaft genießen!

falten Lachen, "drucken lassen, und allen Hosemeistern empsehlen. Liebe Lotte! lassen Sie meistern empsehlen. Liebe Lotte! lassen Sie mir noch ein klein wenig Ruh, es wird alles werden!" — Nur das, Werther, das Sie nicht eher kommen, als Weihnachtsabend! — Er wollte antworten, und Albert trat in die Stude. Man dot sich einen frostigen guten Abend, und ging verlegen im Zimmer neben einander auf und nieder. Werther sing einen unbedeutenden Discurs an, der bald aus war, Albert desgleichen, der sodann seine Frau nach

gewissen Aufträgen fragte, und als er hörte, sie seinen noch nicht ausgerichtet, ihr einige Worte sagte, die Werthern kalt, ja, gar hart vorkamen. Er wollte gehen, er konnte nicht, und zauderte bis acht, da sich denn sein Un=muth und Unwillen immer vermehrte, bis der Tisch gedeckt wurde, und er Hut und Stock nahm. Albert lud ihn zu bleiben; er aber, der nur ein unbedeutendes Compliment zu hören glaubte, dankte kalt dagegen und ging weg.

Er kam nach Hause, nahm seinem Bursschen, der ihm leuchten wollte, das Licht aus der Hand, und ging allein in sein Zimmer, weinte laut, redete aufgebracht mit sich selbst, ging heftig die Stube auf und ab, und warf sich endlich in seinen Kleibern auf's Bette, wo ihn der Bediente fand, der es gegen eilse wagte hinein zu gehen, um zu fragen, ob er dem Herrn die Stiefeln ausziehen sollte? das er dennzuließ, und dem Bedienten verbot, den andern Morgen nicht in's Zimmer zu kommen, his er ihn rufen würde.

Montags fruh, den ein und zwanzigsten

December schrieb er folgenden Brief an Lotten, den man nach seinem Tode versiegelt auf seinem Schreibetische gefunden und ihr überbracht hat, und den ich absatweise hier einrücken will, so wie aus den Umständen erhellet, daß er ihn geschrieben habe.

"Es ist beschlossen, Lotte, ich will sterben, und das schreibe ich Dir ohne romantische Uebersspannung, gelassen, an dem Morgen des Tages, an dem ich Dich zum letten Mal sehen werde. Wenn Du dieses liesest, meine Beste, deckt schon das kühle Grab die erstarrten Reste des Unruhigen, Unglücklichen, der für die letten Augenblicke seines Lebens keine größere Süßigskeit weiß, als sich mit Dir zu unterhalten. Ich habe eine schreckliche Nacht gehabt, und ach! eine wohlthätige Nacht. Sie ist es, die meinen Entschluß besessigt, bestimmt hat: ich will sterben! Wie ich mich gestern von Dir riß, in der sürchterlichen Empörung meiner

Sinne, wie sich alles bas nach meinem Herzen brangte, und mein hoffnungeloses, freudeloses Dasenn neben Dir, in gräßlicher Ralte mich anpackte — ich erreichte kaum mein Zimmer, ich warf mich außer mir auf meine Knie, und o Gott! Du gewährtest mir das lette Labsal ber bittersten Thrånen! Tausend Unschläge, tausend Aussichten wutheten burch meine Seele, und zulegt stand er ba, fest, ganz, ber lette, einzige Gebanke: ich will sterben! — Ich legte mich nieder und Morgens, in der Ruhe des Erwachens, steht er noch fest, noch ganz stark in meinem Berzen: ich will sterben! — Es ist nicht Verzweiflung, es ist Gewißheit, daß ich ausgetragen habe, und daß ich mich opfre fur Dich. Ja, Lotte! warum sollte ich es verschweigen? eins von uns breien muß hinweg, und bas will ich seyn! D meine Bestel in biesem zer= riffenen Bergen ist es wuthend herumgeschlichen, oft — Deinen Mann zu ermorden! — Dich! — mich! — So sep es! — Wenn Du hins aufsteigst auf ben Berg an einem schönen Sommerabende, bann erinnere Dich meiner,

wie ich so oft das Thal heraufkam, und dann blicke nach dem Kirchhose hinüber nach meinem Grabe, wie der Wind das hohe Gras im Scheine der sinkenden Sonne hin und her wiegt — Ich war ruhig, da ich ansing; nun, nun weine ich, wie ein Kind, da das alles solebhaft um mich wird." —

Gegen zehn Uhr rief Werther seinem Bedienten, und unter dem Anziehen sagte er ihm:
wie er in einigen Tagen verreisen würde, er
solle daher die Kleider auskehren und alles zum
Einpacken zurecht machen; auch gab er ihm
Vefehl, überall Conto's zu fordern, einige ausgeliehene Bücher abzuholen, und einigen Urmen,
denen er wöchentlich etwas zu geben gewohnt
war, ihr Zugetheiltes auf zwei Monate voraus
zu bezahlen.

Er ließ sich bas Essen auf die Stube bringen, und nach Tische ritt er hinaus zum Umtmanne, den er nicht zu Hause antraf. Er ging tiefsinnig im Garten auf und ab, und schien noch zuletzt alle Schwermuth der Erinnerung auf sich häufen zu wollen.

Die Kleinen ließen ihn nicht lange in Ruhe, sie verfolgten ihn, sprangen an ihm hinauf, erzählten ihm, daß, wenn Morgen, und wieder Morgen, und noch ein Tag ware, sie die Christgeschenke bei Lotten holten, und erzählten ihm Wunder, die fich ihre kleine Einbildungskraft versprach. Morgen! rief er aus, und wieder Morgen! und noch ein Tag! und kußte sie alle herzlich, und wollte sie verlassen, als ihm der Kleine noch etwas in das Ohr fagen wollte. Der verrieth ihm, daß die gro-Ben Bruder hatten schone Neujahrswunsche geschrieben, so groß! und einen für den Papa, für Albert und Lotten einen, und auch einen für Herrn Werther; die wollten sie am Neujahrstage fruh überreichen. Das übermannte ihn, er schenkte jedem etwas, sette sich zu Pferde, ließ den Alten grußen, und ritt mit Thranen in den Augen davon.

Gegen funf kam er nach Hause, befahl der Magd nach dem Leuer zu sehen, und es

bis in die Nacht zu unterhalten. Den Bediensten hieß er Bücher und Wäsche unten in den Koffer packen und die Kleider einnähen. Dar auf schrieb er wahrscheinlich folgenden Ubsatz seines letzten Briefes an Lotten:

"Du erwartest mich nicht! Du glaubst, ich würde gehorchen, und erst Weihnachtsabend Dich wiedersehn. D Lotte! heut, oder nie mehr. Weihnachtsabend hältst Du dieses Papier in Deiner Hand, zitterst und benetzest es mit Deinen lieben Thränen. Ich will, ich muß! D wie wohl ist mir, daß ich entschlosssen bin!"

Kotte war indes in einen sonderbaren Zusstand gerathen. Nach der letten Unterredung mit Werthern hatte sie empfunden, wie schwer es ihr fallen werde, sich von ihm zu trennen, was er leiden würde, wenn er sich von ihr entfernen sollte.

Es war wie im Vorübergehen in Alberts - Gegenwart gesagt worden, daß Werther vor Weihnachtsabend nicht wieder kommen werde, und Albert war zu einem Beamten in der Nachbarschaft geritten, mit dem er Geschäfte abzuthun hatte, und wo er über Nacht aus- bleiben mußte.

Sie saß nun allein, keins von ihren Geschwistern war um sie, sie überließ sich ihren Gedanken, die stille über ihren Verhaltnissen herumschweiften. Sie sah sich nun mit dem Mann auf ewig verbunden, deffen Liebe und Treue fie kannte, bem sie von Bergen zuge= than war, dessen Ruhe, dessen Zuverlässigkeit recht vom Himmel bazu bestimmt zu senn schien, daß eine wackere Frau das Glück ihres Lebens darauf grunden sollte; sie fühlte, was er ihr und ihren Kindern auf immer senn wurde. Auf der andern Seite war ihr Werther so theuer geworden, gleich von bem ersten Augen= blicke ihrer Bekanntschaft an hatte sich die Uebereinstimmung ihrer Gemuther fo fchon gezeigt, ber lange dauernde Umgang mit ihm,

so manche durchlebte Situationen hatten einen unauslöschlichen Eindruck auf ihr Herz gemacht. Alles, was sie Interessantes fühlte und dachte, war sie gewohnt mit ihm zu theilen, und seine Entsernung drohete in ihr ganzes Wesen eine Lücke zu reißen, die nicht wieder ausgefüllt werden konnte. D, hätte sie ihn in dem Ausgenblicke zum Bruder umwandeln können! wie glücklich wäre sie gewesen! — hätte sie ihn einer ihrer Freundinnen verheirathen dürsen, hätte sie hoffen können, auch sein Verhältniß gegen Albert ganz wieder herzustellen!

Sie hatte ihre Freundinnen der Reihe nach durchgedacht, und fand bei einer jeglichen etwas auszusetzen, fand keine, der sie ihn ges gönnt hatte.

Ueber allen diesen Betrachtungen sühlte sie erst tief, ohne sich es deutlich zu machen, daß ihr herzliches heimliches Verlangen sep, ihn für sich zu behalten; und sagte sich daneben, daß sie ihn nicht behalten könne, behalten dürse; ihr reines, schönes, sonst so leichtes, und leicht sich helsendes Gemüth empfand den Druck einer

Schwermuth, dem die Aussicht zum Glück verschlossen ist. Ihr Herz war gepreßt, und eine trübe Wolke lag über ihrem Auge.

Werthern die Treppe heraufkommen hörte, und seinen Tritt, seine Stimme, die nach ihr fragte, bald erkannte. Wie schlug ihr Herz, und wir dürsen fast sagen zum erstenmal, bei seiner Ankunft. Sie hätte sich gern vor ihm verstäugnen lassen, und als er hereintrat, rief sie ihm mit einer Art von leidenschaftlicher Verswirrung entgegen: Sie haben nicht Wort geshalten. — Ich habe nichts versprochen, war seine Untwort. So hätten Sie wenigstens meiner Vitte Statt geben sollen, versetze sie; ich bat sie um unserer beider Ruhe.

Sie wußte nicht recht, was sie sagte, eben so wenig was sie that, als sie nach einisgen Freundinnen schickte, um nicht mit Wersthern allein zu senn. Er legte einige Bücher hin, die er gebracht hatte, fragte nach andern, und sie wünschte, bald daß ihre Freundinnen kommen, bald daß sie wegbleiben mochten. Das

Mabchen kam zurück, und brachte die Nachricht, daß sich beide entschuldigen ließen.

Sie wollte das Mådchen mit ihrer Arbeit in das Nebenzimmer seßen lassen; dann besann sie sich wieder anders. Werther ging in der Stube auf und ab; sie trat an's Klavier und fing eine Menuet an, sie wollte nicht fließen. Sie nahm sich zusammen, und seste sich gelassen zu Werthern, der seinen gewöhnlichen Platz auf dem Kanapee eingenommen hatte.

Hatte nichts. Da drin in meiner Schublade, fing sie an, liegt Ihre Uebersetzung einiger Ge-sange Ossians; ich habe sie noch nicht gelesen, benn ich hoffte immer, sie von Ihnen zu hören; aber seither hat sich's nicht sinden, nicht machen wollen. Er lächelte, holte die Lieder; ein Schauer übersiel ihn, als er sie in die Hände nahm, und die Augen standen ihm voll Thrånen, als er hinein sah. Er setze sich nieder und las.

"Stern der dammernden Nacht, schön funkelst du in Westen, hebst dein strahlend

Haupt aus beiner Wolke, wandelst stattlich deinen Hügel hin. Wornach blickst du auf die Haibe? Die stürmenden Winde haben sich gelegt; von ferne kommt des Gießbachs Murmeln; rauschende Wellen spielen am Felsen ferne; das Gesumme der Abendsliegen schwärmt über's Feld. Wornach siehst du, schönes Licht? Aber du lächelst und gehst; freudig umgeben dich die Wellen, und baden dein liebliches Haar. Lebe wohl, ruhiger Strahl! Erscheine, du herrliches Licht von Ossians Seele!"

sche meine geschiedenen Freunde, sie sammeln sich auf Lora, wie in den Tagen, die vorüber sind — Fingal kommt wie eine feuchte Nebelsaule; um ihn sind seine Helden, und, siehe, die Barden des Gesanges: Grauer Ullin! stattslicher Ryno! Alpin, lieblicher Sånger! und du, sansttlagende Minona! — Wie verändert send ihr, meine Freunde, seit den festlichen Tagen auf Selma, da wir buhlten um die Ehre des Gesanges, wie Frühlingslüste den Hügel hin wechselnd beugen, das schwachlispelnde Gras.

"Da trat Minona hervor in ihrer Schönscheit, mit niedergeschlagenem Blick und thränensvollem Auge; schwer floß ihr Haar im unstästen Winde, der von dem Hügel her stieß. — Düster ward's in der Seele der Helden, als sie die liebliche Stimme erhob; denn oft hatten sie das Grab Salgars gesehen, oft die finstere Wohnung der weißen Colma. Colma, verlassen auf dem Hügel mit der harmonischen Stimme; Salgar versprach zu kommen; aber ringsum zog sich die Nacht. Höret Colma's Stimme, da sie auf dem Hügel allein saß."

## Colma.

"Es ist Nacht! — ich bin allein, versloren auf dem stürmischen Hügel. Der Wind saust im Gebirge, der Strom heult den Felsen hinab. Keine Hütte schützt mich vor dem Regen, mich Verlassene auf dem stürmischen Hügel."

"Tritt, o Mond, aus deinen Wolken! erscheinet, Sterne der Nacht! Leite mich irgend ein Strahl zu dem Orte, wo meine Liebe ruht, von den Beschwerden der Jagd, sein Bogen neben ihm abgespannt, seine Hunde schnobend um ihn! Aber hier muß ich sisen allein auf dem Felsen des verwachsenen Stroms. Der Strom und der Sturm saust, ich höre nicht die Stimme meines Geliebten."

sein Wort vergessen? — Da ist der Fels und der Baum, und hier der rauschende Strom! Mit einbrechender Nacht versprachst du hier zu seyn; ach! wohin hat sich mein Salgar verzirrt? Mit dir wollt ich fliehen, verlassen Baster und Bruder! die Stolzen! Lange sind unssere Geschlechter Feinde, aber wir sind keine Feinde, o Salgar!"

"Schweig eine Weile, o Wind! still, eine kleine Weile, o Strom! daß meine Stimme klinge durch's Thal, daß mein Wanderer mich hore! Salgar! ich bin's, die ruft! Hier ist der Baum und der Fels! Salgar! mein Lieber! hier bin ich; warum zauderst du zu kom= men?"

"Sieh' ber Mond, erscheint, die Fluth

glänzt im Thale, die Felsen stehen grau, den Hügel hinauf; aber ich seh ihn nicht auf der Höhe, seine Hunde vor ihm her verkündigen nicht seine Ankunft. Hier muß ich sigen allein."

"Aber wer sind, die bort unten liegen auf der Haibe? — Mein Geliebter? Mein Bruder? — Rebet, o meine Freunde! Sie antworten nicht. Wie geangstet ift meine Seele! — Ach sie sind todt! Ihre Schwerte roth vom Gefechte! D mein Bruber, mein Bruder! warum hast bu meinen Salgar etschlagen? D mein Salgar! warum hast bu meinen Bruder erschlagen? Ihr wart mir beibe so lieb! D du warst schon an dem Hügel unter Tausenden! Er war schrecklich in der Schlacht. Untwortet mir! hort meine Stimme, meine Geliebten! Aber ach! sie sind ftumm! stumm auf ewig! falt wie bie Erbe, ift ihr Busen!"

bem Gipfel des stürmenden Berges, redet, Geister der Todten! redet, mir soll es nicht grausen! — Wohin send ihr zur Ruhe gegans gen? in welcher Gruft des Gebirges soll ich euch finden! — Keine schwache Stimme versnehme ich im Winde, keine wehende Antwort im Sturme des Hügels."

"Ich sitze in meinem Jammer, ich harre auf den Morgen in meinen Thrånen. Wühselet das Grab, ihr Freunde der Todten, aber schließt es nicht, dis ich komme! Mein Lebenschwindet wie ein Traum; wie sollt' ich zurückt bleiben. Hier will ich wohnen mit meinen Freunden an dem Strome des klingenden Felsens — Wenn's Nacht wird auf dem Hügel und Wind kommt über die Haibe, soll mein Geist im Winde stehn und trauern den Tod meiner Freunde. Der Jäger hort mich aus seiner Laube, fürchtet meine Stimme und liebt sie; denn süß soll meine Stimme fenn um meine Freunde; sie waren mir beide so lieb!"

"Das war dein Gesang, o Minona, Thormans sanft errothende Tochter. Unsere Thrånen flossen um Colma, und unsere Seele ward buster."

"Ullin trat auf mit ber Harfe, und gab uns Alpins Gesang — Alpins Stimme war freundlich, Ronos Seele ein Feuerstrahl. Aber schon ruhten sie im engen Sause, und ihre Stimme war verhallet in Selma. Einst kehrte Ullin zurück von der Jagd, ehe die Helden noch fielen. Er horte ihren Wettegesang auf dem Hugel. Ihr Lied ist sanft, aber traurig. Sie klagten Morars Fall, des ersten der Belben. Seine Seele war wie Fingals Seele, fein Schwert wie das Schwert Oskars — Aber er fiel, und sein Vater jammerte, und seiner Schwester Augen waren voll Thranen, Minona's Augen waren voll Thranen, Der Schwester des herrlichen Morars. Sie trat zuruck vor Ullins Gesang, wie ber Mond in Westen, ber den Sturmregen voraussieht, und fein schönes Haupt in eine Wolke verbirgt. -Ich schlug die Harfe mit Ullin zum Gesange des Jammers."

## Ryno.

"Vorbei sind Wind und Regen, der Mitztag ist so heiter, die Wolken theilen sich. Fliezhend bescheint den Hügel die unbeständige Sonne. Röthlich sließt der Strom des Berges im Thale hin. Süß ist dein Murmeln, Strom; doch süßer die Stimme Alpin's, er beziammert den Todten. Sein Haupt ist vor Alter gebeugt, und roth sein Haupt ist vor Alter gebeugt, und roth sein thränendes Auge. Alpin! trefslicher Sänger! warum allein, auf dem schweigenden Hügel? warum jammerst du, wie ein Windstoß im Walde, wie eine Welle am fernen Gestäde?"

## Alpin.

"Meine Thrånen, Kyno, sind für den Todten, meine Stimme für die Bewohner des Grabes. Schlank bist du auf dem Hügel, schön unter den Söhnen der Haide! Aber du wirst fallen, wie Morar, und auf deinem Grabe der Trauernde sißen. Die Hügel wer=

I.

den dich vergessen, bein Bogen in der Halle liegt ungespannt."

"Du warst schnell, o Morar, wie ein Reh auf dem Hügel, schrecklich, wie die Nachtsfeuer am Himmel. Dein Grimm war ein Sturm, dein Schwert in der Schlacht wie Wetsterleuchten über der Haibe, deine Stimme gleich dem Waldstrome nach dem Regen, dem Donner auf sernen Hügeln. Manche sielen vor deinem Urm, die Flamme deines Grimsmes verzehrte sie. Aber wenn du wiederkehrstest vom Kriege, wie friedlich war deine Stimme! Dein Angesicht war gleich der Sonne nach dem Gewitter, gleich dem Monde in der schweisgenden Nacht, ruhig deine Brust, wie der See, wenn sich des Windes Brausen gelegt hat."

"Eng ist nun deine Wohnung! sinster beine Stätte! mit drei Schritten mess' ich bein Grab, o du! der du ehe so groß warst! vier Steine mit moosigen Häuptern sind dein einziges Gedächtniß, ein entblätterter Baum, langes Gras, das im Winde wispelt, deutet dem Auge des Jägers das Grab des mächtigen

Morars. Reine Mutter hast du, dich zu bes weinen, kein Mädchen mit Thränen der Liebe; todt ist, die dich gebar, gefallen die Tochter von Morglan."

"Wer auf seinem Stabe ist bas? Wer ist es, bessen Haupt weiß ist vor Alter, bessen Augen roth sind von Thränen? Es ist dein Vater, o Morar! der Bater keines Sohnes außer dir. Er hörte von deinem Ruf' in der Schlacht; er hörte von zerstobenen Feinden; er hörte Morars Ruhm! Ach! nichts von seiner Wunde? Weine, Vater Morars! weine! aber bein Sohn hört dich nicht. Tief ist der Schlas der Todten, niedrig ihr Kissen von Staub. Nimmer achtet er auf die Stimme, nie erzwacht er auf deinen Ruf. D wann wird es Morgen im Grabe? zu bieten dem Schlummer: Erwache!"

"Lebe wohl! edelster der Menschen, du Eroberer im Felde! Aber nimmer wird dich das Feld sehen! nimmer der düstere Wald leuchten vom Glanze deines Stahls. Du hinterließest keinen Sohn, aber der Gesang soll deinen

Mamen erhalten, kunftige Zeiten sollen von dir hören, hören von dem gefallnen Morar."

"Laut ward die Trauer der Helden, am lautesten Armins berstender Seufzer. Ihn erinnerte es an den Tod seines Sohnes, er siel in den Tagen der Jugend. Carmor saß nahe bei dem Helden, der Kürst des hallenden Gal=mal. Warum schluchzet der Seufzer Armins? sprach er; was ist hier zu weinen? Klingt nicht Lied und Gesang, die Seele zu schmelzen und zu ergößen? sie sind wie fanster Nebel, der steigend vom See auf's Thal sprüht, und die blühenden Blumen süllet das Naß; aber die Sonne kommt wieder in ihrer Kraft und der Nebel ist gegangen. Warum bist du so jammervoll, Armin? Herrscher des seeumssossenen. Gorma?"

"Jammervoll! Wohl das bin ich, und nicht gering die Ursache meines Weh's — Carmor, du verlorst keinen Sohn; verlorst keine blühende Tochter; Colgar, der Tapfere lebt, und Amira, die schönste der Mädchen. Die Iweige beines Hauses blühen, o Carmor!

aber Urmin ist der lette seines Stammes. Finster ist dein Bett, o Daura! dumpf ist dein Schlaf im Grabe. — Wann erwachst du mit deinen Gesängen, mit deiner melodischen Stimme? Auf! ihr Winde des Herbstes! auf! stürmt über die sinstere Haide! Waldströme, braust! heult, Stürme im Gipfel der Eichen! Wandle durch gebrochene Wolken, o Mond, zeige wechselnd dein bleiches Gesicht! Erinnre mich der schrecklichen Nacht, da meine Kinder umkamen, da Arindal, der Mächtige, siel, Daura, die Liebe, verging."

"Daura, meine Tochter, du warst schön! schön, wie der Mond auf den Hügeln von Fura, weiß, wie der gefallene Schnee, süß, wie die athmende Luft! Arindal, dein Bogen war stark, dein Speer schnell auf dem Felde, dein Blick wie Nebel auf der Welle, dein Schild eine Feuerwolke im Sturme!"

"Armar, berühmt im Kriege, kam und warb um Dauras Liebe; sie widerstand nicht lange. Schön waren die Hoffnungen ihrer Freunde." "Erath, der Sohn Obgalls, grollte, denn sein Bruder lag erschlagen von Armar. Er kam in einen Schiffer verkleidet. Schon war sein Nachen auf der Welle, weiß seine Locken vor Alter, ruhig sein ernstes Gesicht. Schönste der Mädchen, sagte er, liebliche Tochter von Armin! dort am Felsen, nicht fern' in der See, dort wartet Armar auf Daura; ich komme, seine Liebe zu führen über die rollende See."

"Sie folgt ihm, und rief nach Urmar; nichts antwortete, als die Simme des Felsens. Armar! mein Lieber! mein Lieber! warum ängstest du mich so? Höre, Sohn Arnaths! höre! Daura ist's, die dich ruft!"

"Erath, der Verräther, floh lachend zum Lande. Sie erhob ihre Stimme, rief nach ihrem Vater und Bruder: Arindal! Armin! Ist keiner seine Daura zu retten?"

dal, mein Sohn, stieg vom Hügel herab, rauh in der Beute der Jagd, seine Pfeile rasselten an seiner Seite, seinen Bogen trug er in der Hand, fünf schwarzgraue Docken waren um

ihn. Er sah den kühnen Erath am Ufer, faßte und band ihn an die Eiche, fest umflocht' er seine Hüften, der Gefesselte füllte mit Aechzen die Winde."

"Arindal betritt die Wellen in seinem Boote, Daura herüber zu bringen. Armar kam in seinem Grimme, drückt' ab den grau besiederten Pfeil, er klang, er sank in dein Herz, o Arindal, mein Sohn! Statt Erath, des Verräthers, kamst du um, das Boot erzreichte den Felsen, er sank dran nieder, und starb. Zu deinen Füßen sloß beines Bruders Blut, welch war dein Jammer, o Daura!"

"Die Wellen zerschmetterten das Boot. Urmar stürzte sich in die See, seine Daura zu retten oder zu sterben. Schnell stürmte ein Stoß vom Hügel in die Welle, er sank, und hob sich nicht wieder."

"Allein auf dem seebespülten Felsen hörte ich die Klagen meiner Tochter. Viel und laut war ihr Schreien; doch konnte sie ihr Vater nicht retten. Die ganze Nacht stand ich am Ufer, ich sah' sie im schwachen Strahle des Mondes, die ganze Nacht hörte ich ihr Schreyen, laut war der Wind, und der Regen schlug scharf nach der Seite des Berges. Ihre Stim= me ward schwach, ehe der Morgen erschien, sie starb weg, wie die Abendluft zwischen dem Grase der Felsen. Beladen mit Jammer starb sie und ließ Armin allein! Dahin ist meine Stärke im Kriege, gefallen mein Stolz unter den Mädchen."

"Wenn die Stürme des Berges kom= men, wenn der Nord die Wellen hoch hebt, size ich am schallenden Ufer, schaue nach dem schrecklichen Felsen. Oft im sinkenden Monde sehe ich die Geister meiner Kinder, halbdam= mernd wandeln sie zusammen in trauriger Ein= tracht."

Ein Strom von Thrånen, der aus Lotztens Augen brach, und ihrem gepreßten Herzen Luft machte, hemmte Werthers Gesang. Er warf das Papier hin, faßte ihre Hand, und weinte die dittersten Thrånen. Lotte ruhte auf der andern, und verbarg ihre Augen in's Schnupftuch. Die Bewegung beider war fürch=

chicksale der Edlen; sühlten es zusammen, und ihre Thrånen vereinigten sich. Die Lippen und Augen Werthers glühten an Lottens Arme; ein Schauer übersiel sie; sie wollte sich entsers nen; und Schmerz und Antheil lagen betäusbend wie Blei auf ihr. Sie athmete sich zu erholen, und bat ihn schluchzend fortzusahren, bat mit der ganzen Stimme des Himmels! Werther zitterte, sein Herz wollte bersten, er hob das Blatt auf und las halbgebrochen:

"Warum weckst du mich, Frühlingsluft? Du buhlst und sprichst: Ich bethaue mit Tropfen des Himmels! Aber die Zeit meines Welkens ist nahe, nahe der Sturm, der meine Blätter herabstört! Morgen wird der Wanderer kommen, kommen, der mich sah in meiner Schönheit, ringsum wird sein Auge im Felde mich suchen, und wird mich nicht sinden. —"

Die ganze Gewalt dieser Worte siel über ben Unglücklichen. Er warf sich vor Lotten

nieder in der vollsten Verzweiflung, faßte ihre Hande, bruckte sie in seine Augen, Wiber seine Stirn, und ihr schien eine Ahnung seines schrecklichen Vorhabens burch die Seele zu fliegen. Ihre Sinne verwirrten sich, sie bruckte feine Banbe, bruckte fie wiber ihre Bruft, neigte sich mit einer wehmuthigen Bewegung zu ihm, und ihre glubenden Wangen berühr= ten sich. Die Welt verging ihnen. Er schlang seine Arme um sie her, preste sie an seine Brust, und beckte ihre zitternde, stammelnde Lippen mit wuthenden Ruffen. Werther! rief sie mit erstickter Stimme, sich abwendend, Wer= ther! und druckte mit schwacher Sand feine Bruft von ber ihrigen; Werther! rief sie mit bem gefaßten Tone des edelsten Gefühles. Er widerstand nicht, ließ sie aus seinen Urmen, und warf sich unsinnig vor sie hin. Sie riß sich auf, und in angstlicher Verwirrung, bebend zwischen Liebe und Zorn, sagte sie: Das ist das lette Mal, Werther! Sie sehn mich nicht wieder. Und mit dem vollsten Blick ber Liebe auf den Elenden eilte sie in's Nebenzimmer

und schloß hinter sich zu. Werther streckte ihr die Arme nach, getraute sich nicht sie zu halten. Er lag an der Erde, den Kopf auf dem Kanapee, und in dieser Stellung blieb er über eine halbe Stunde, bis ihn ein Geräusch zu sich selbst rief. Es war das Mädchen, das den Tisch decken wollte. Er ging im Zimmer auf und ab, und da er sich wieder allein sah, ging er zur Thüre des Cabinets, und rief mit leiser Stimme: Lotte! Lotte! nur noch ein Wort! ein Lebewohl! — Sie schwieg. Er harrte und bat und harrte! dann riß er sich weg und rief: Lebe wohl, Lotte! auf ewig leb wohl!

Er kam an's Stadtthor. Die Wächter, die ihn schon gewohnt waren, ließen ihn stillsschweigend hinaus. Es stiedte zwischen Regen und Schnce, und erst gegen eilse klopste er wieder. Sein Diener demerkte, als Werther nach Hause kam, daß seinem Herrn der Hut fehlte. Er getraute sich nicht etwas zu sagen, entkleidete ihn, alles war naß. Man hat nachs her den Hut auf einem Felsen, der am Ub-

hange des Hügels in's Thal sieht, gefunden, und es ist unbegreislich, wie er ihn in einer finstern, feuchten Nacht, ohne zu stürzen, erstie= gen hat.

Er legte sich zu Bette und schlief lange. Der Bediente fand ihn schreibend, als er ihm den andern Morgen auf sein Rufen den Kaffee brachte. Er schrieb folgendes im Briefe an Lotten:

"Zum letten Male benn, zum letten Male schlage ich diese Augen auf. Sie sollen ach die Sonne nicht mehr sehen, ein trüber, neblichter Tag hält sie bedeckt. So traure benn, Natur! dein Sohn, dein Freund, dein Geliebter naht sich seinem Ende. Lotte! das ist ein Gesühl ohne gleichen, und doch kommt es dem dämmernden Traum am nächsten, zu sich zu sagen: das ist der lette Morgen. Der lette! Lotte, ich habe keinen Sinn für das Wort der lette!

Stehe ich nicht da in meiner ganzen Kraft, und morgen liege ich ausgestreckt und schlaff am Boden. Sterben! was heißt das? Siehe, wir traumen, wenn wir vom Tode reden. Ich . habe manchen sterben sehen; aber so einge= schränkt ist die Menschheit, daß sie für ihres Dasenns Anfang und Ende keinen Sinn hat. Jett noch mein, Dein! Dein, o Geliebte! Und einen Augenblick — getrennt, geschieden - vielleicht auf ewig? - Nein, Lotte, nein — Wie kann ich vergehen? wie kannst Du vergehen? wir sind ja! — Vergehen! — Was heißt das? Das ist wieder ein Wort! ein leerer Schall! ohne Gefühl für mein Herz. — Tobt, Lotte! eingescharrt ber kalten Erbe, fo eng! so finster! — Ich hatte eine Freundin, die mein Alles war meiner hulflosen Jugend; sie starb und ich folgte ihrer Leiche, und stand an dem Grabe, wie sie den Sarg hinunter ließen, und die Seile schnurrend unter ihm weg und wieder herauf schnellten, bann die erste Schaufel hinunter schollerte, und die angst= liche Lade einen dumpfen Ton wiedergab, und

bumpfer und immer dumpfer, und endlich bebeckt war! Ich sturzte neben das Grab hin - ergriffen, erschüttert, geangstet, zerriffen mein Innerstes, aber ich wußte nicht, wie mir ge= schah - wie mir geschehen wird - Sterben! Grab! ich verstehe die Worte nicht!

D vergieb mir! vergieb mir! Gestern! Es batte ber lette Augenblick meines Lebens seyn sollen. Du Engel! zum ersten Male, zum ersten Male ganz ohne Zweifel durch mein Inniginnerstes burchglühte mich bas Wonneges fühl: Sie liebt mich! Sie liebt mich! Es brennt noch auf meinen Lippen, das heilige Feuer, bas von den Deinigen stromte; neue warme Wonne ist in meinem Herzen. Bergieb mir! vergieb mir!

Uch ich wußte, daß Du mich liebtest, wußte es an den ersten seelenvollen Blicken, an dem ersten Handebruck: und doch, wenn ich wieder weg war, wenn ich Alberten an Deiner Seite sah, verzagte ich wieder in sieberhaften Zweifeln.

Erinnerst Du Dich ber Blumen, die Du

mir schicktest, als Du in jener fatalen Gesellsschaft mir kein Wort sagen, keine Hand reischen konntest? o ich habe die halbe Nacht das vor gekniet, und sie versiegelten mir Deine Liebe. Aber ach! diese Eindrücke gingen vorsüber, wie das Gefühl der Gnade seines Gotztes allmählich wieder aus der Seele des Gläusbigen weicht, die ihm mit ganzer Himmelssülle in heiligen sichtbaren Zeichen gereicht ward.

Alles das ist vergänglich, aber keine Ewigkeit soll das glühende Leben auslöschen, das ich gestern auf Deinen Lippen genoß, das ich in mir fühle! Sie liebt mich! Dieser Arm hat sie umfaßt, diese Lippen auf ihren Lippen gezittert, dieser Mund an dem ihrigen gestammelt. Sie ist mein, Du bist mein! ja Lotte, auf ewig.

Und was ist das, daß Albert Dein Mann ist? Mann! — Das ware denn für diese Welt — und für diese Welt Sünde, daß ich Dich liebe, daß ich Dich aus seinen Armen in die meinigen reißen möchte? Sünde? Gut, und ich strafe mich dafür; ich habe sie in ihrer ganzen Himmelswonne geschmeckt, diese Sünde, habe

Lebensbalsam und Kraft in mein Herz gesaugt. Du bist von diesem Augenblicke mein! mein, o Lotte! Ich gehe voran! gehe zu meinem Bater, zu Deinem Bater. Dem will ich's klasgen, und er wird mich trösten, bis Du kommst, und ich sliege Dir entgegen, und sasse Dich und bleibe bei Dir vor dem Angesichte des Unsendlichen in ewigen Umarmungen.

Ich traume nicht, ich wähne nicht. Nahe am Grabe wird es mir heller. Wir werden seyn! wir werden uns wieder sehen! Deine Mut= ter, sehen! ich werde sie sehen, werde sie sin= den, ach und vor ihr mein ganzes Herz aus= schütten! Deine Mutter, Dein Ebenbild,"

Gegen eilfe fragte Werther seinen Bedien= ten, ob wohl Albert zurück gekommen sen? Der Bediente sagte: ja, er habe dessen Pferd dahin führen sehen. Darauf giebt ihm der Herr ein offenes Zettelchen des Inhalts: "Wollten Sie mir wohl zu einer vorhabenden Reise Ihre Pistolen leihen? Leben Sie recht wohl!"

Die liebe Frau hatte die lette Nacht wes nig geschlafen; was sie gefürchtet hatte, war entschieden, auf eine Weise entschieden, die sie weber ahnen, noch fürchten konnte; ihr fonst so rein und leicht fließendes Blut war in einer fieberhaften Emporung, tausenderlei Empfindun= gen zerrutteten bas schone Berg. War es bas Keuer von Werthers Umarmungen, bas fie in ihrem Busen fühlte? war es Unwille über seine Verwegenheit? war es eine unmuthige Ver= gleichung ihres gegenwärtigen Zustandes mit jenen Tagen ganz unbefangener freier Unschuld und sorglosen Zutrauens in sich selbst? Wie sollte sie ihrem Manne entgegen gehen? wie . ihm eine Geene bekennen, die fie fo gut gefte= hen durfte, und die sie sich doch zu gestehen nicht getraute? Sie hatten so lange gegen ein=

ander geschwiegen, und sollte sie die erste senn, die das Stillschweigen brache, und eben zur unrechten Zeit ihrem Gatten eine so unerwar= tete Entbeckung machte? Schon fürchtete sie, die bloße Nachricht von Werthers Besuch werde ihm einen unangenehmen Eindruck machen, und nun gar biese unerwartete Ratastrophe! Konnte sie wohl hoffen, daß ihr Mann sie gang im rechten Lichte seben, gang ohne Borurtheil auf= nehmen wurde? und konnte fit wunschen, daß. er in ihrer Seele lesen mochte? Und doch wieder, konnte sie sich verstellen gegen ben Mann, vor dem sie immer wie ein krystallhelles Glas offen und frei gestanden, und dem sie keine ihrer Empfindungen jemals verheimlicht noch verheimlichen können? Eins und das andere machte ihr Sorgen und setzte sie in Verlegen= , heit; und immer kehrten ihre Gedanken wieber zu Werthern, der für sie verloren war, den sie nicht lassen konnte, den sie leider! sich selbst überlassen mußte, und bem, wenn er sie ver= loren hatte, nichts mehr übrig blieb.

Wie schwer lag jett, was sie sich in dem

Augenblick nicht beutlich machen konnte, die Stockung auf ihr, die sich unter ihnen festgefest hatte! Go verständige, so gute Menschen fingen wegen gewisser heimlicher Berschiedenheis ten unter einander zu schweigen an, jedes bachte feinem Recht und bem Unrechte bes andern nach, und die Verhaltnisse verwickelten und verhetten sich bergestalt, daß es unmöglich ward, ben Knoten eben in-bem kritischen Momente, von bem alles abhing, zu lofen. Satte eine gluckliche Vertraulichkeit sie fraher wieder einander naher gebracht, ware Liebe und Nachsicht wechselsweise unter ihnen lebendig worden, und hatte ihre Herzen aufgeschlossen; vielleicht ware unser Freund noch zu retten gewesen.

Moch ein sonderbarer Umstand kam bazu. Werther hatte, wie wir aus seinen Briesen wissen, nie ein Geheimniß daraus gemacht, daß er sich, diese Welt zu verlassen, sehnte. Albert hatte ihn oft bestritten; auch war zwischen Lotzten und ihrem Mann manchmal die Rede das von gewesen. Dieser, wie er einen entschieden wen Widerwillen gegen die That empfand, hatte

auch gar oft mit einer Art von Empfindlichkeit, die sonst ganz außer seinem Charakter lag, zu erkennen gegeben, daß er an dem Ernst eines solchen Vorsatzes sehr zu zweiseln Ursach sinde; er hatte sich sogar darüber einigen Scherz erlaubt, und seinen Unglauben Lotten mitgetheilt. Dies beruhigte sie zwar von Einer Seite, wenn ihre Gedanken ihr das traurige Bild vorsührten, von der andern aber sühlte sie sich auch dadurch gehindert, ihrem Manne die Besorgnisse mitzustheilen, die sie in dem Angenblicke qualten.

Albert kam zurück, und Lotte ging ihm mit einer verlegenen Hastigkeit entgegen, er war nicht heiter, sein Geschäft war nicht vollbracht, er hatte an dem benachbarten Amtmanne einen unbiegsamen, kleinsinnigen Menschen gefunden. Der üble Weg auch hatte ihn verdrießlich gemacht.

Er fragte, ob nichts vorgefallen sep, und sie antwortete mit Uebereilung: Werther sep gestern Abends da gewesen. Er fragte, ob Briefe gekommen, und er erhielt zur Antwort, daß einige Briefe und Packete auf seiner Stube

lägen. Er ging hinüber und Lotte blieb allein. Die Gegenwart des Mannes, den sie liebte und ehrte, hatte einen neuen Eindruck in ihr Herz gemacht. Das Andenken seines Edelmuths, seiner Liebe und Güte hatte ihr Gemüth mehr beruhigt, sie fühlte einen heimlichen Zug ihm zu folgen, sie nahm ihre Arbeit und ging auf sein Zimmer, wie sie mehr zu thun pslegte. Sie fand ihn beschäftigt, die Packete zu erbrechen und zu lesen. Einige schienen nicht das angenehmste zu enthalten. Sie that einige Fragen an ihn, die er kurz beantwortete, und sich an den Pultsstellte zu schreiben.

Sie waren auf diese Weise eine Stunde neben einander gewesen, und es ward immer dunkler in Lottens Gemuth. Sie fühlte, wie schwer es ihr werden würde, ihrem Mann, auch wenn er bei dem besten Humor wäre, das zu entdecken, was ihr auf dem Herzen lag: sie ver= siel in eine. Wehmuth, die ihr um desto ängst= licher ward, als sie solche zu verbergen und ihre Thränen zu verschlucken suchte.

Die Erscheinung von Werthers Knaben,

sette sie in die größte Berlegenheit; er überreichte Alberten das Zettelchen, der sich gelassen nach seiner Frau wendete und sagte: gieb ihm die Pistolen! "Ich lasse ihm gluckliche Reise wunschen," sagte er zum Jungen. Das fiel auf sie wie ein Donnerschlag; sie schwankte aufzustehen, sie wußte nicht, wie ihr geschah. Langsam ging sie nach ber Wand, zitternd nahm sie bas Gewehr herunter, putte ben Staub ab und zauderte, und hatte noch lange gezögert, wenn nicht Albert burch einen fragenden Blick sie gedrängt hatte. Sie gab das unglückliche Werkzeug dem Knaben, ohne ein Wort vorbringen zu konnen, und als ber zum Sause hinaus war, machte sie ihre Arbeit zusammen, ging in ihr Zimmer, in bem Zustande ber unausspreche lichsten Ungewißheit. Ihr herz weissagte ihr alle Schrecknisse. Bald war sie im Begriffe sich zu den Füßen ihres Mannes zu werfen, ihm alles zu entdecken, die Geschichte des gestris gen Abends, ihre Schuld und ihre Ahnungen; bann sah sie wieder keinen Ausgang bes Unternehmens; am wenigsten konnte sie hoffen, ihren

Mann zu einem Gange nach Werthern zu bereben. Der Tisch ward gedeckt, und eine gute Freundin, die nur etwas zu fragen kam, gleich gehen wollte' — und blieb, machte die Unterhaltung bei Tische erträglich; man zwang sich, man redete, man erzählte, man vergaß sich.

Der Knabe kam mit den Pistolen zu Werzthern, der sie ihm mit Entzücken abnahm, als er hörte, Lotte habe sie ihm gegeben. Er ließ sich Brot und Wein bringen, hieß den Knaben zu Tische gehen, und setzte sich nieder zu schreiben.

"Sie sind durch Deine Hande gegangen, Du hast den Staub davon geputzt, ich kusse sie taussendmal, Du hast sie berührt; und Du, Geist des Himmels, begünstigst meinen Entschluß! und Du, Lotte, reichst mir das Werkzeug, Du, von deren Händen ich den Tod zu empfangen wünschte, und ach nun empfange. Dich habe meinen Jungen ausgefragt. Du zittertest, als Du sie ihm reichtest, Du sagtest kein Lebewohl!

— Wehel wehe! kein Lebewohl! — Solltest Du Dein Herz für mich verschlossen haben, um des Augenblicks willen, der mich ewig an Dich befestigte? Lotte, kein Jahrtausend vermag den Eindruck auszulöschen! und ich fühle es, Du kannst den nicht hassen, der so für Dich glüht."

Nach Tische hieß er ben Knaben alles vollends einpacken, zerriß viele Papiere, ging aus und brachte noch kleine Schulden in Ordnung. Er kam wieder nach Hause, ging wieder aus vor's Thor, ungeachtet des Regens, in den gräslichen Garten, schweifte weiter in der Gegend umher, und kam mit anbrechender Nacht zurück und schrieb:

<sup>&</sup>quot;Wilhelm, ich habe zum letzten Male Feld und Wald und den Himmel gesehen. Lebe wohl auch Du! Liebe Mutter, verzeiht mir! Tröste sie, Wilhelm! Gott segne Euch! Meine

Sachen sind alle in Ordnung. Lebt wohl! wir sehn uns wieder und freudiger."

vergiebst mir. Ich habe den Frieden Deines Hauses gestört, ich habe Mißtrauen zwischen Euch gebracht. Lebe wohl! ich will es enden. D daß Ihr glücklich wäret durch meinen Tob! Albert! Albert! mache den Engel glücklich! Und so wohne Gottes Segen über Dir!"

Er kramte den Abend noch viel in seinen Papieren, zerriß vieles und warf es in den Ofen, versiegelte einige Packe mit den Adressen an Wilhelm. Sie enthielten kleine Aufsatze, abgerissene Gedanken, deren ich verschiedene gessehn habe; und nachdem er um zehn Uhr Feuer nachlegen und sich eine Flasche Wein gesten lassen, schickte er den Bedienten, dessen Rammer, wie auch die Schlaszimmer der Hauss

leute, weit hintenhinaus waren, zu Bette, der sich dann in seinen Kleidern niederlegte, um früh bei der Hand zu senn; denn sein Herr hatte gesagt, die Postpferde würden vor sechse vor's Haus kommen.

Nach eilfe.

"Alles ist so still um mich her, und so ruhig meine Seele. Ich danke Dir Gott, der Du diesen letten Augenblicken diese Wärme, diese Kraft schenkest.

Ich trete an das Fenster, meine Beste! und sehe, und sehe noch durch die stürmenden, vorübersliehenden Wolken einzelne Sterne des ewigen Himmels! Nein, ihr werdet nicht fallen! der Ewige trägt euch an seinem Herzen, und mich. Ich sehe die Deichselsterne des Wagens, des liebsten unter allen Gestirnen. Wann ich Nachts von Dir ging, wie ich aus Deinem Thore trat, stand er geger mir über; mit welscher Trunkenheit habe ich ihn oft angesehen!

oft mit aufgehobenen Händen ihn zum Zeichen, zum heiligen Merksteine meiner gegenwärtigen Seligkeit gemacht! und noch — D Lotte, was erinnert mich nicht an Dich! umgiebst Du mich nicht! und habe ich nicht, gleich einem Kinde, ungenügsam allerlei Kleinigkeiten zu mir geriffen, die Du, Heilige, berührt hattest!

Liebes Schattenbild! Ich vermache Dir es zurück, Lotte, ich bitte Dich, es zu ehren. Taussend tausend Kusse habe ich drauf gedrückt, taussend Grüße ihm zugewinkt, wenn ich ausging, oder nach Hause kam.

Ich habe Deinen Vater in einem Zettelschen gebeten, meine Leiche zu schüßen. Auf dem Kirchhofe sind zwei Lindenbaume, hinten in der Sche nach dem Felde zu; dort wünsche ich zu ruhen. Er kann, er wird das für seinen Freund thun. Bitte ihn auch! Ich will frommen Christen nicht zumuthen, ihren Körper neben einen armen Unglücklichen zu legen. Ich ich wollte, Ihr begrübt mich am Wege, oder im einsamen Thale, daß Priester und Levit vor dem bezeichnenden Steine sich segnend

vorübergingen und der Samariter eine Thrane weinte.

Hier Lotte! Ich schaudre nicht, den kalten schrecklichen Kelch zu fassen, aus dem ich den Taumel des Todes trinken soll! Du reichtest mir ihn, und ich zage nicht. All! All! so sind alle die Wünsche und Hoffnungen meines Lebens erfüllt! So kalt, so starr an der eherenen Pforte des Todes anzuklopfen.

Daß ich des Glückes hatte theilhaftig wers ben können, für Dich zu sterben! Lotte, für Dich mich hinzugeben! Ich wollte muthig, ich wollte freudig sterben, wenn ich Dir die Ruhe, die Wonne Deines Lebens wieder schaffen könnte. Aber ach! das ward nur wenig Eblen gegeben, ihr Blut für die Ihrigen zu vergießen, und burch ihren Tod ein neues hundertfältiges Leben ihren Freunden anzufachen!

In diesen Kleidern, Lotte, will ich begras ben seyn, Du hast sie berührt, geheiligt; ich habe auch Deinen Vater darum gebeten. Meine Seele schwebt über dem Sarge. Man soll meine Taschen nicht aussuchen. Diese blaß= rothe Schleife, die Du am Busen hattest, als ich Dich zum ersten Male unter Deinen Kinsbern fand. D kusse sie tausendmal und erzähle ihnen das Schicksal ihres unglücklichen Freunsdes! Die Lieben! sie wimmeln um mich. Uch wie ich mich an Dich schloß! Seit dem ersten Augenblicke Dich nicht lassen konnte! — Diese Schleise soll mit mir begraden werden; an meinem Gedurtstage schenktest Du mir sie! Wie ich das alles verschlang! — Uch ich dachte nicht, daß mich der Weg hierher sühzen sollte! — Sey ruhig! ich bitte Dich, sey ruhig!

Sie sind geladen — es schlägt zwölfe! So sep es denn! — Lotte! Lotte lebe wohl! Lebe wohl!

Ein Nachbar sah den Blitz vom Pulver und hörte den Schuß fallen; da aber alles stille blieb, achtete er nicht weiter drauf.

Morgens um sechse tritt der Bediente

herein mit dem Lichte. Er findet seinen Herrn an der Erde, die-Pistole und Blut. Er ruft, er fast ihn an; keine Antwort, er röchelte nur noch. Er läuft nach den Aerzten, nach Alberz ten. Lotte hört die Schelle ziehen, ein Zittern ergreift alle ihre Glieder. Sie weckt ihren Mann, sie stehen auf, der Bediente bringt heulend und stotternd die Nachricht, Lotte sinkt ohnmächtig vor Alberten nieder.

Als der Medicus zu dem Unglücklichen kam, fand er ihn an der Erde ohne Rettung: der Puls schlug, die Glieder waren alle gezlähmt. Ueber dem rechten Auge hatte er sich durch den Kopf geschossen, das Gehirn war herausgetrieben. Man ließ ihn zum Uebersluß eine Ader am Arme, das Blut lief, er holte noch immer Athem.

Aus dem Blut auf der Lehne des Ses= sels konnte man schließen, er habe sigend vor dem Schreibtische die That vollbracht, dann ist er herunter gesunken, hat sich convulsivisch um den Stuhl herum gewälzt. Er lag gegen das Fenster, entkräftet auf, dem Nücken, war in polliger Kleibung, gestiefelt, im grauen Frack mit gelber Weste.

Das Haus, die Nachbarschaft, die Stadt kam in Aufruhr. Albert trat herein. Wersthern hatte man auf das Bette gelegt, die Stirn verbunden; sein Gesicht schien wie eines Todten, er rührte kein Glied. Die Lunge röchelte noch fürchterlich, bald schwach, bald stärker; man erwartete sein Ende.

Von dem Weine hatte er nur ein Glas getrunken. Emilia Galotti lag auf dem Pults aufgeschlagen!

Von Alberts Bestürzung, von Lottens Jammer laßt mich nichts sagen!

Der alte Umtmann kam auf die Nachricht hereingesprengt; er küßte den Sterbenden
unter den heißesten Thränen. Seine ältesten
Sohne kamen bald nach ihm zu Fuße, sie sielen neben dem Bette nieder im Ausdruck des
undändigsten Schmerzes, küßten ihm die Hände
und den Mund, und der älteste, den er immer
am meisten geliebt, hing an seinen Lippen,
bis er verschieden war und man den Knaben

mit Gewalt wegriß. Um zwölfe Mittags starb er. Die Gegenwart des Amtmannes und seine Anstalten tuschten einen Auslauf. Nachts gegen eilfe ließ er ihn an die Stätte begrasben, die er sich erwählt hatte. Der Alte folgte der Leiche und die Söhne, Albert vermochts nicht. Man fürchtete für Lottens Leben. Handwerker trugen ihn. Kein Geistlicher hat ihn begleitet.



| \$ <u>.</u> | 1  |   |   | • |      | , |   |
|-------------|----|---|---|---|------|---|---|
|             |    |   |   | , |      |   |   |
|             |    | 1 |   |   |      |   |   |
|             |    |   | * |   |      |   |   |
| -           |    |   |   | • |      |   |   |
|             |    |   |   |   |      |   |   |
|             |    |   |   | - |      |   |   |
|             |    |   |   |   |      |   |   |
|             | 64 |   | • |   |      |   |   |
|             |    |   |   |   |      |   |   |
|             |    |   | • |   | ,    |   |   |
|             |    |   |   |   | ~    |   |   |
|             |    |   |   |   |      | • |   |
|             |    |   |   |   |      |   |   |
|             |    |   |   | i |      |   |   |
|             | ,  |   | • |   | ça T |   |   |
|             |    |   |   |   |      |   | * |
|             |    |   |   |   |      |   |   |
|             |    |   | • |   |      |   |   |
|             | •  |   |   |   |      |   |   |
|             |    |   |   |   |      |   |   |
|             |    |   |   |   |      |   |   |
|             |    |   |   |   |      |   |   |



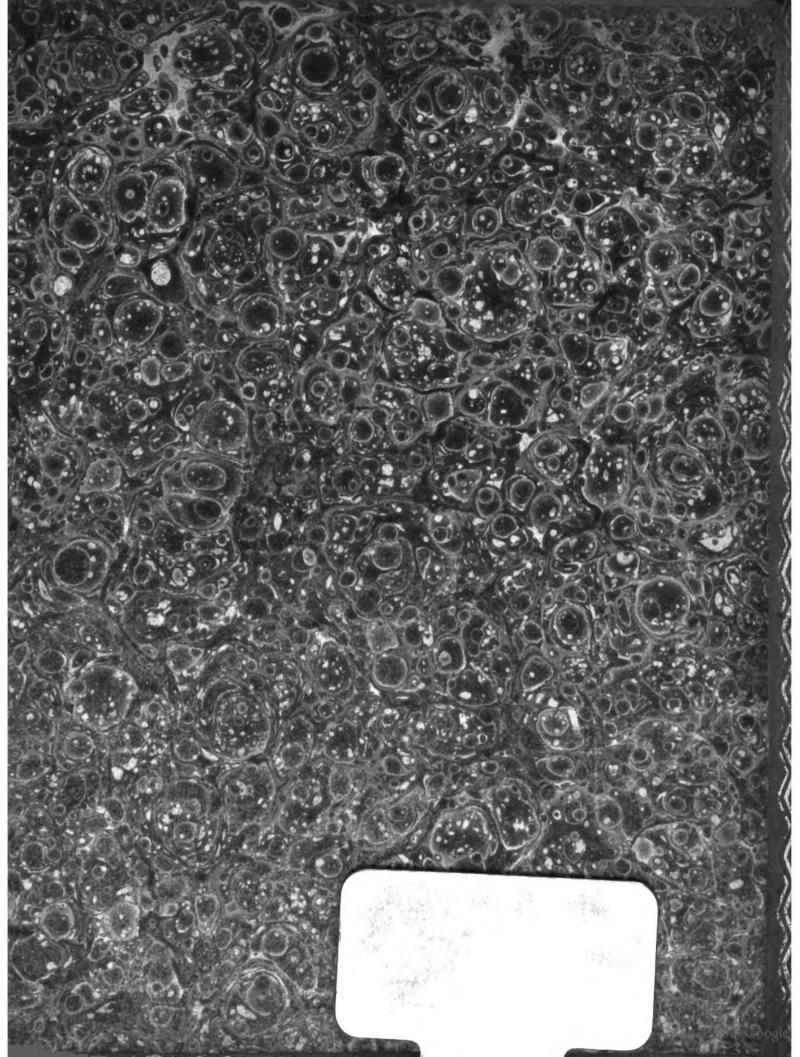

